

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

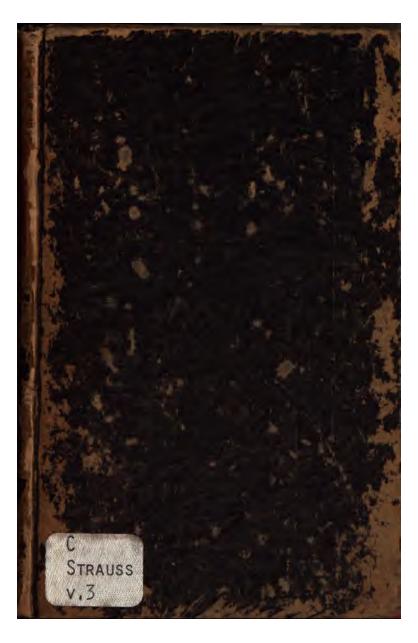



יה וה



ANDOVER, IVIDAMA INDECOMI.

AKPOTONE

ETTI EOY XPIETOY.

#

# · Glockentone.

Erinnerungen aus dem

Beben eines jungen Geiftlichen

D & R

Friedr. Strauß.

Drittes Bandden. 3 meite Auflage.

1821.

Bei Beinrich Bafdler in Elberfelb,

## Borrebe.

Eine freundliche Aufnahme muß um so dankbarer anerkannt werden, je mehr Rachsicht dabei geubt worden. Dem ersten und zweyten Bandchen der Glockentone ist der Weg zu manchem Herzen gebahnt, das ihre leisen, oft zitternden Umrisse durch den eignen Reichthum ausfüllen konnte. Ich weiß es, wer es ist, der ihnen den Weg gebahnt und bethe Ihn an, der zuweilen

bas Geringe und Mangelhafte mablt, bag Er es fegne.

Habt aber auch Ihr Dank, Ihr liesben, verwandten Seelen, für die schosnende Güte, womit Ihr bisher diesen Glodentonen Euer Dhr zugewandt. Laßt Euch nun gleichfalls die gegenwärtigen gefallen. Wenn sie Euch veranlassen tonsneu, den Propheten, mächtig von Thaten und Worten, vor Gott und allem Bolk, von dem sie zeugen, selbst zu hören, so werdet Ihr bessere und höhere Tone versnehmen.

Wie ich versprochen, folgen jest einige Mittheilungen, welche bas Befentsliche bes Christenthums naber angeben.

Diejenigen Leser, welche von ben frühern eigentlich gesucht worden, werden auch wohl von diesen gefunden werden. Ich weiß freylich, daß gegen den Mittelpunkt hin die Kreise immer enger sind. Auch bekenne ich gern, daß ich um so mehr die Gebrechen der Darstellung sühle, je hoher ihr Gegenstand wird. Aber es bleibt doch ewig wahr, daß erst das innere Wesen den Formen Halt und Werth gibt.

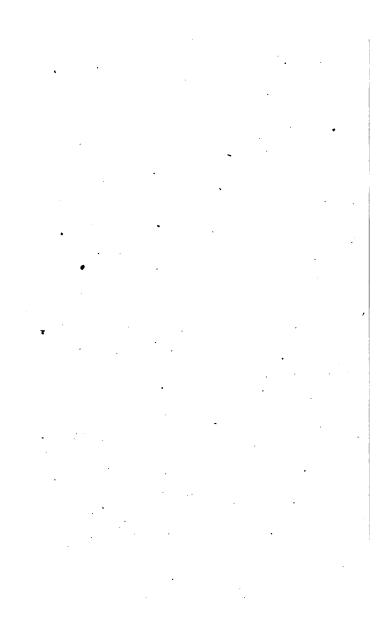

## 3 nbalt.

- I. Der Seburtstag.
- 2. Der Oftermorgen.
- 3. Das himmelfahrtefeft.
- 4. Die Pfingften.
- 5. Die Michaelisfener.
- 6. Der Thomastag.
- 7. Die Ginweihung gum Amte.

. ,

#### Der Geburtstag.

Wenn die ersten lauen kufte über das Erdreich hauchen und die frühesten Blumen des Jahres sich zeigen, im Aufgange des Lenzes: dann erscheint auch alljährlich meinem Pfarrhause ein theures Jest. Es ist der Geburtstag der Pfarrsfrau. Das ganze haus sieht ihn als den gewissesten Bothen des Frühlings, als den festlichen Eingang in eine wärmere, hellere Zeit und als das häusliche Freudenthor an, das wir aus der

Ferne icon fich erheben feben, und burch beffen Bogen wir in die Lage des Sommers gieben.

In einer Familie fann eigentlich nur ber Geburtstag ber hausmutter, als ein großes Reft begangen werben. Dem Bausvater fommt eis gentlich erft, wenn er ein Greis ift, Die außere Baltung, bie ein foldes Beft von feinem Begenftanbe forbert, und bem Rinbe feblt bie Betradiung, obne welche eine folde Rever nicht moglich ift. Ben ber Bausmutter vereinigt fich benbes und fie ift überbieß ber Mittelpunet bes bauslichen Lebens. In ihr wohnt die gange Rarme, bie baffelbe befeelt; fie ift bie Bewahs rerin aller lichten Farben und aller milben Ib= ne, die baffelbe verherrlichen; und man tonnte fagen, wie ibr Geburtefeft begangen wird, fo merben alle anberen bauslichen Refte begangen. Die icon ift es begbalb, wenn ihr Geburtsfeft in eine Beit bes Sabres fallt, die alles belebs und erhebet! Sie ift ja in mandem Ginne, ber innere Fruhling bes Saufes, ber felbft im Alter noch bleibt; wie lieblich beutet bann die Beit ihres Geburtsfestes seinen Inhalt an! Eine Frau, die mit den Blumen gedoren, erklart ihrem Manne schon in diesem Umstande, woher es tomme, daß erst ben ihrem Erscheinen die harte Erdrinde seines herzens aufthauete vor dem milbern Arablingsbauche ihres Sinnes.

Uebrigens ift es eine eigene Sache mit folden Reften, beren nachfter Segenftand ein Menich ift. Es fest ben bem, welchem gu Liebe es begangen wird, eine Demuth und bei benen, mels de es ihm gu Liebe begeben, eine beilige Schen poraus, die benbe angetroffen werben muffen, wenn nicht ein araer Reblariff mit unterlaufen foll. Gefebert werben barf nur bas Gottliche. und es wird oft ichwer biefes festanbalten, menn es uns in einer bestimmten menschlichen Berfon ericheint. Unter ben Dannern babe ich felten einen gefeben, der an folden Tagen bie Burbe Der Demuth gezeigt babe, die alebann nicht zu erlaffen ift. Aber ben Frauen fieht man oft jene Bucht bes Seiftes, jene Reufcheit bes Selbftbes mußtfenns, jenes gebeimnigvolle Schweigen über Ko felbst und jene angeborne Selbstverleugnung, in ber sie das von Ratur zu haben scheinen, was uns erst durch Snade wird und nach langen, schweren Kührungen.

18

į;

Bon biesem Standpunkte aus versuche ich, Euch von dem Gedurtsseste der Pfarrfrau zu erz zählen, und wenn ich nur das Geringere in Worte \_ zu bringen vermag, so wünsche ich jedem Leser die Erfahrung, das wie nichts leichter ist, als ein solches Best der bankbaren Liebe zu severn, so nichts schwerer ist, als von ihm zu erzählen.

Wie die Pfarrfrau ben Tag in ber Stille für sich gefenert, ehe sie der Fever des Hauses sich hingab, das habe ich wohl errathen können, aber sie hat sich nicht barüber geäußert. Ueber dieser stillsten, geheimsten Fever vor Gott liegt billig für jedes fremde menschliche Auge ein Schleier. In der Ratur beginnt jeder neue Abschnitt der Beit in äußrer Rube und verschwiegener Stille, um anzuzeigen, daß das neue Leben nur aus der Tiefe heraussommen kann. Die Mühe und Freude

bes Tages verftummt; alles rubt in tiefem Schlas fe; Dunkelheit bedect bie Erbe; und nun wird in gebeimnibreicher Mitternacht ber neue Zag geboren. Der Schoof ber Erbe bat im Berbfte feine Rrudtbarteit ericopft; ber bbe Binter verhullt feine Oberflache; Racht und Ralte neh= men überhand; bie Erbe wendet fich gleichfam in fich felbft gurud und nun wird in biefen bunteln, talten Winter-Lagen das neue Jahr gebos ren. Unfere Seele bedarf in ihrem geiftigen Beben gleichfalls ber neuen Abichnitte, und follte es ben ihnen andere fenn, ale in ber Ratur? Sie treten jedesmahl ein, wenn unfer Seift einen neuen Buflug betommt aus ber galle, aus ber wir nehmen Gnabe um Gnabe, und billig follte ein neues Rabr unfere Lebens nach irbifder Reche nung auch ein neues Sabr in unferm geistlichen Leben mit fich bringen. Das ift eigentlich bie Bedeutung ber Reper, und ber innere Grund, warum fie angeftellt wirb. Aber jenes Bedurfnis ber Erneuerung und Startung, bas unfer Semuth am Enbe eines vergangenen Sahres fablt, und jenes felige Empfangen neuer Rraft

**1** 

Цą.

21 E

Mitte

11 8

**3**2 y

E) [

3 1/2

MI

1 De

und neuen Muthes, womit wir das folgende Jahr beginnen, weisen auf die Rahe dessen bin, der nur in der stillen, heiligen Einkehr der Seele vernommen wird. Die Augenblicke, in denen diese Einkehr Statt findet, machen die eigentsliche Feper aus, von der alle Weihe des äußern Bestes herkommen muß, wenn sie mehr als leeres Seprange und sinnliche Ergöhlichkeit senn soll. Aber eben besthalb sind sie verschwiegene Augenblicke, über die man nicht spricht und von denen man nicht ergählt.

wie das haus indes den Tag außerlich fenserte, bavon ware mehr zu erzählen, und mandes davon zu sagen, wie nicht bloß die Berswandten, sondern auch das Gesinde und selbst einige uns besonders nahen Glieder der Gemeinde daran Theil nahmen. Aber wenn der, dessende durtstag begangen wird, von sich selbst schweigt, mussen bann nicht auch die, welche ihn begehen, von dem schweigen, was ihre Liebe thut? Doch es gibt ein Mittleres, was nicht rein außerlich, und nicht rein innerlich ist, sondern bendes zus

gleich und bavon mag man erzählen. Ohne uns heilig hand an das Geweihete zu legen und ohne sich in das Gemeine zu verlieren, wünschen unsere Mittheilungen auf dieser feinen Mittels linie hinzugehen, um hinlanglich das Eigenthumliche zu offenbaren, so doch, daß sie nicht anmas bend sehen, und um das gleichgestimmte Gemuth zu berühren, so doch, daß sie nicht zu allgemein werben.

Der Morgen bes Festages war mehr unter stiller Sammlung, einzelnen leisen Andeutungen und innigen Grüßen vergangen und erst der Mitztag schien ein größeres, allgemeineres Fest hers benzufahren, an dem alle Hausgenossen, jeder nach seiner Weise, Theil nahmen. Aber die Frühlingssonne schien so mitd und liedlich in die bäusliche Wohnstube, daß wir bald aufbrachen, den Tag auch im frenen Sonnenschein zu fepern. Wir besuchten die nächsten hügel und Gründe. Ein häusliches Fest soll sich nicht auf die Wohnung beschräten, denn auch die umgebende Natur gehört zum Hause. Doch ich hatte noch einen

anbern 3med. 3ch fuchte und fand bas erfte Beilden bes 3abrs. Das ift bie Blume ber Demuth, benn verborgen und unicheinbar blubt fie im Thale, aber ihr feiner, garter Duft verfun: bigt ihr Dasenn. Sie tragt bie Farbe bes Glau: bens und der Treue, die zwar auf Erden nicht grell hervorfticht, aber in bie fich der himmel Bleibet. 3d überreichte biefen Erftling bes Rrub= lings ber, welcher es in fo vieler hinficht ge= bubrte. Die Augenblide, in benen folde Eleine, aber burd ihren Ginn bebeutenbe Darbringungen im Anfange bes Benges gefcheben, üben eine munderbare Sewalt über bie Ebeleute aus. Sie perfeben fich ein Paar Jahre, welche bagwifden liegen, gurud in die Tage eines bobern Suchens und Rinbens, eines herrlicheren Gebens und Innebmens.

Dit biefen Erinnerungen geht eine gange Bett bem Semuthe auf, die außerlich wohl unstergeben bonnte, allein bem herzen immer wiesber aufgeht. Bielerlen tam aus ihr wieder empor und trat in seiner erften frischen jugendlichen

Seftalt vor unfre Seele. Der hintergrund mas nur lichter und blauer geworden und aus dem Bordergrunde trat nichts hinderndes bazwischen, aber viel, das ein neues Licht auf diese Gestals ten warf. In jeder Rudlicht war uns der Fruhs ling getommen, als ich die Pfarrfrau heimführte.

Muf ber hausflur trat uns ein fenerlichen Mann mit filbernem Saare entgegen. Es war. der alte Nachbar, ber bie Pfarrerin als Kind noch auf bem Arme getragen, und feit Rabren, an biefem Refttage ju erfcheinen, nie vergeffen bat. Richt bloß bas Alter bat ihm bie Baare gebleicht, fonbern aud bas Unglud. Darum lebt er von der Liebe anderer, aber nicht von Boble thaten. Er ericheint immer mit einem Gegens: wuniche, und man fubit, er ift ber Gebende und wir find bie Empfangenden. Er nimmt nichts als von Menfchen; man fieht es ibm an, er nimmt von feinem bimmlifchen Bater burch bie Danb ber Menfchen, und wenn er bantt, mas. mit unbeschreiblicher Demuth gefchieht, fo ift es Blar, er gebt nicht feinen menfchlichen Dant, fone Glodentone, 3r Bb. ate Mug.

bern er verheift ben gobn der Gnabe, ber nicht verbient ift. Dan mochte bas Saupt entblogen. wenn er es nun bebedt, und ihm fich verbunden achten, bag er nicht verschmabt, was wir bittenb reichen. "Ich bin besfeibigen in guter Buverficht, bağ ber in euch angefangen bat bas gute Bert, ber wird es auch vollführen bis an den Tag-Selu Chrifti," fagte er bieg Dahl und ale er Amen fprach, fiet die Pfarrfrau ein und benbe fpradjen es gufammen. Ale ich Gud auf meinem Armen trug, Frau Pfarrerin, fuhr er fort, und Thr ein fo liebes, freundliches und befcheibenes Magblein waret, habe ich bes Spruches mich oft Aber Gud gefreut: ale ich jest in bas baus trat, fiet er mir mieber ein. Ich ftand ja an ben: Stellen, wo ich fo oft mit Guch gespielt unb Dieles Bortes froh geworben. Darum tann ich jest nichte anbere munichen und erbitten, und Die Erfüllung liegt auch ichon barin. Wir bathen thu ben Abend mit uns zuzubringen; alleim es schien, er konne nur fegnen und muffe, wenne fein Umt gethan, fo fort von bannen gehn. Richt um ju arbeiten, benn beute mar ein Festiag, fonvern um ben leften unterredungen der Pfarrfrau und bes Greifes nicht gegenwärtig gu fenn, ging ich auf meine Bucherftubs. Sie folgte mir nicht lange bernach

Es mar gerabe beute ein Samstan, wie auch bemable, ale bie Pfaerfrau geboren marb. Der alte Andreas, als er noch in feiner irbifchen Bruft bas beimmeb trug, bas ibm nun aus ber triumphierenden genommen, pflegte, wenn von feinem' Beburtetage bie Rebe mar, ju fagen, bag er ibn nur alle funf ober fecis Jahre fepere. Rur bann fen ber recite Geburstag, wenn ber jabrifche Lag mit bem Wochentage gufammen falle. Er meinte, wer am Sonntage geboren, tonnte ibn unmöglich am Mittwoch fevern, und umgekehrt. So firalia war der felige Greis, daß er nur nad Bochen und Repertagen gablte und faft mochte ich fagen, fo prophetifd, baf et teine Rabre, fonbern im großen Style Rabrwochen gelten ließ fur bas ichone Keft unfere Dafenns. Es liegt viel Bahres in feiner Meußerung. Der menfolide Korper erneuert fic auch erft nach

einer solchen Reihe von Jahren. Barum freuten wir uns insbesondere bes bießjährigen Geburts, festes, wenn wir bedachten, daß auch der seitge Andreas es wurde gelten lassen. Der alte seversliche Nachdar hatte uns an ihn lebendig erinnert. Der Besuch bes lebenden und die Erinnerung an den vollendeten Greis gaben unsere Stimmung eine irdiche Weihe, denn einem häuslichen Leben, zu dem keine Krinter Greise geboren, sehlt der höbere Ernst, wie dem, zu welchem keine Kinder gehös ven, die höhere heiterkeit sehlt.

Indes nicht bloß bes atten Andreas Reußes rung, sondern was heute im ganzen hause als Zagesgeschäft der Fryor zur Seite ging, führte uns darauf, wie wir es als eine besondere Gunst anzuschen haben, daß der Pfarrfrau Geburtstag auf einen Samstag gefallen. Nur in einem Pfarrdause erscheint der Samstag, sonst der ges ringste unter allen Wochentagen, in seiner Lichlichen verrlichkeit. Indeß der Pfarrer unter den Bätern der Kirche auf seiner Bücherstude sicht und aus Gottes Wort hervorlangt, was er mach

gen ber Cemeinbe vortragen will, und fein Bei. ftesohr an ben Dunb jener ehrmurbigen Diener bes Borfes legt, ob burch die Jahrhunderte unb Sabrtaufenbe bindurch nicht ein Laut ihres Beifres an ibm berüber weben wolle, geht die Mfarr: feau leife und forgend burchs Saus, orbnet bath Die Ruftungen auf ben Zag bes berrn an und empfiehlt ben Rinbern und bem Gefinbe moglichfte Stille, und fteht bath ben vielen Gemeinde gliebern im Ramen bes Pfarrers Rebe, bie irgend in froben ober traurigen Umftanben, fur -Dochkeit und Rinbertaufe, ober fur Rrantenbefuch und Beerdigung ben Dienft ber Rirche fuden. Dann geht fie auch wohl fill und faum bemertbar burch bes finnenden Pfarrers Stube, am für ihn insbefondere Gins und bas Unbere ju beschicken. Ich, konnte ihr liebend Auge mobi auf den, nur in folden Stunden ihr ichmeigenben Mann, bliden, ohne alebald gen himmel fich gu wenden, bittenb, bag ber Beift bes herrn heute und morgen porgugtich auf ihm ruben moge? Und eben biefes ftille, fo bod wichtige und bod so wenig anerkannte Amt der Kurbitte ift die

hochfte Krone im Berufe ber Pfarefrau. Wer wird fie felbst dadurch nicht fo recht eigentlich zu einem heiligen Samstag Wend? Ich kann das Wort eines geistreichen Mannes nicht vergesten, ber in bem Gematbe einer hochst anziehenden und mahrhaften Pfarrfrau fagt, daß sie nur ein heis sieger Samstag Abend gewesen.

Unfere Pfarrfrau war sogar an einem Samstag Abende geboren und hatte somit schon in
ihrer Geburtsstunde die Berkündigung ihres kunftigen Beruses. Ihr erster Schren in die Welt
hatte in das Abendgeläut auf den Tag bes herrn
getont, unter dem in früherer Zeit noch manches andächtige Gemeindsglied sein haupt ents
blobte, oder wenigstens die hande faltete, um
sich und dem Geelsorger einen gesegneten Sonntag zu ersiehen.

Alle biefe Einzelnheiten tamen in unferm Gefprache auf ber Bucherftube vor. Die Pfarrfran hatte Tifch und Stuhle geordnet und bath mich nun, ihr meine morgige Predigt vorzulefen. Dieß ist gewöhnlich meine liebste Sonntagefener, fügte fie bingu: heute darf fie mir um so wenis ger fehien.

Es geht ben Pfarrfrauen umgefehrt, wie ben Gemeinen, verfette ich, fie gieben eine gelefene Predigt ber frep gelprachenen vor.

Die Matter lieben bie Rindbeit, faate fie. Gin Menich, ber noch auf ber Mutter Coose liegt, ift uns wichtiger, als ein Rungling, ber in felbfteigner Rraft einberichreitet. Bielleicht meil wir bas Rind beffer verfteben, ober weit bas Rrifche und Reue, bas, mas eben aus Gots tes banden tommt, uns mehr gefällt als das, was icon burch biefer Menfchen Sanbe gegans gen ift. Darum ift uns auch ein Gebante erbaus licher, ber fo eben bem Beifte entsprungen unb gleichsam noch ben warmen Athem bes Lebens an fich tragt, ale berfelbe, wenn er arof gezogen und erwachsen, fich tubn por alle Belt binftellt. Bir haben auch noch einen anbern Grund, beffen wir uns gleichfalls nicht ichamen barfen. In

Mitten bes versammelten Bolls hören wir nut ben allgemeinen Seelenhirten und Euch in sols der Entsernung und Entsremdung zu sehen, ift dem herzen oft sehr peinlich. Aber hier auf det Bücherstube lieset der Mann und der Batet ums frer Kinder und der ift uns naher und verstants licher. Es mag auch wohl die Sizenliebe darin ihr Spiel mischen, die uns zuslüstert, wir bilderen nun die ganze Gemeinde, indem wir allein zuhören. Freilich bedenken wir dann auch, daß wir so viel Dank und Liebe als eine ganze Gemeinde zusammen, dasur erwidern müssen. Doch dem sep, wie ihm wolle; las mich hören, in weltscher Eigenschaft Du willst und lies.

36 entgegnete, in bem erften Bilbe bleb bend, bag ja ein Geiftestind nicht beffer groß ges gogen werden tonne, als an foldem Mutterhers gen, nahm bas Blatt und fing an gu lefen.

Die Prebigt handelte von der Forderung, welche der Apostel that, bas Geheimnis des Glauz ben ins reinem Gewiffen zu haben, und zeigte, wie hierin bas gange Chriftenthum ausgefproden fen. Buerft murbe von bem Gefege gerebet, das Gott jebem in fein Berg gegraben und bann wud noch tidter in Steine: wie fich feiner bavon boefagen barf, es nach Rraft ju erfullen, und wie fo jeder ein reines Gemiffen zu erlangen trachten muffe. Allein bamit ift bas gange Bebieth unfere innern Lebens nicht ausgemeffen. wohnt in jeber Menfchen Bruft eine Gehnfucht, bie ibn oft unwilltubrlich ergreift, und wenn er Dr Raum gibt, eine unüberwindliche Bewalt in iom ausubt. Sie entfteht aus ber Ginficht, bas er bas Befes nicht volltommen erfüllt und offens bart fich bann in ben verfchiebenften Beijen. Er Thaut in bie untergebenbe Sonne, ober ftebt am Grabe feiner Lieben; er blidt in ben ffernebes faeten himmel, ober fieht auf fein armes, unvoll-Tommnes Leben: bann rinnt ploglich eine Thrane In feinem Muge, es wird ihm fo mehe in ben Schranten ber Beit, er fühlt mohl, bas er nicht To aluctich ift, wie er fenn konnte und mochte, und es treibt ihn ein Etwas, er weiß nicht mas, au einem unbefannten, bie gange Seele befriebis

genben Gute. Das ift die lette, beilige Spur, bag wir von Gott find, bie uns aber auch gus gleich lehrt, bag wir bas bochfte Gut verloren baben. Es ift bas einzige Band, bas uns mit ibm noch gusammen balt, und bas gu einem Seile ber Liebe wird, an bem wir wieber gu ibm bers auf gezogen werben tonnen. Spotte biefer in= nern, melejagenden Gehnfucht ober betaube fie. womit bu nur willft, es fen Erbenfreude ober Erbenforge: fo bift du verloren und fintst in eine dbe, fcauerige Gemeinheit berab. Doch bas ift micht bie einzige Gefahr. Das Rind bat fich bies fer morgenrothen Gehnfucht hingegeben, und meint, fie in irbifchen Dingen befriedigen gu tonnen, boch es weiß noch nicht, mas es thut. Aberber Jungling fühlt auch biefes Berlangen und felbft in bem Manne erftirbt es nicht; jener wahnt fie in Denfchen, biefer in Unfichten und Butern befriedigt zu finden; in ungeheuerer bers blendung tragen fie auf biese Gegenftande ihre unenbliche Gebnfucht über; ber Gegenftand ift gu tlein, fie muffen fich ihn aus eigener Rraft vergrößern und fiehe ba die Sowarmerei in ihren

taufend Geffalten. Aber über ber Gemeinheit und ber Schwarmerei erhebt fich bas Licht bet ewigen Bahrheit. Gie beleuchtet die Gehnsucht und meifet ber unbefriedigten Liebe ginen un= endlichen Gegenstand an, Gott! Raum hat bie fuchende Seele Ihn gefunden, ba ift ihr Berlangen erfullt; fie fuhlt fich jum erften Dable in ihrem rechten Berhaltniß, fie ift fo felig in bem Anhangen an ber unendlichen ewigen Liebe und bas ift Glaube, Richts ift flarer als bas reine Semiffen, nichts geheimnifvoller als ber Glaube; benn bort ift menichliche Begreiflichfeit, bier ift gottliche Unendlichkeit! Aber bendes thut uns Roth! Ift auch biefes etwas Emiges und jenes nur ber Beit angehörig, biefes etwas Empfanges, nes und fenes erworben, und fann auch biefes nur unfer himmlifde Berbaltniß ju Gott und jenes nur bas irbifche Berhalinis gu ben Dens fchen angeben: nur mo benbe find, ba ift bas gange Leben bes Chriftenthums, inneres Mefen und außere Geftalt, Banbel im Simmel und Briebe auf Erben! In einem Gebeimniffe find alle Rathfel bes tebens gelofet, und burch bie

Mare Sprache bes Gewissens wird jebe That bes Lebens geordnet. Die Thrane rinnt noch woht im Auge, aber es ift bie Thrane ber bemuthigen Freude. Wanten bann auch bie Anie im Caufe, ermuden bie Sande in ber Arbeit, blutet bas Berg in ben Leiben ber Bott: bie mankenben Rnie beugen fich auf Golgatha, mit ben maben Banben umfaßt man bas Rreug bes herrn und bas blutenbe Berg legt fich an ber wunten Bruft ber leibenben und verfibnenben Liebe! Stlig met bas Geheimniß bes Glaubens im reinen Bewife fen tragt: ben Preis bes Lebens hat er gefunben, und taugt nicht blog gum Diener in ber fichtbaren, ftreitenden Rirche voll Roth und Leid, fondern auch ba, wo bie Perlenthore fich an ben Mauern von Jafvis offnen, in ber Stabt bes les bendigen Gottes, wie ber Seher fie fahe am Tage bes herrn. Dort, wo weber Sonne fcheint noch Mond, fondern bie Berrtichteit Gottes fie ers leuchtet, ba barf er manbeln auf ben golbenen Gaffen in bemfelbigen Lichte und mit ben Knechten bes beren 3hm bienen. Sein Ungeficht ichquen und Seinen Namen an ber Stirne tragen! Des find dunkte Worte, aber dunkel vor Glanz eines ewigen Lichtes — mit Einem Borte: Geheimniß bes Glaubens! Und dieses Geheimniffes Zeuge ikt allein wiederum das reine Gewiffen. D seltze Tiefe des Lebens, das mit Gott in Sprifto versborgen ift! Geheimniß bes Glaubens in reinem Gewiffen! go:bener Apfel bes Glaubens in ber filbernen Schale der Liebe!

Gine Predigt, die noch erst gebalten werben foll, ist für einen Pfarrer eine ganz andere, als bieselbe, wenn sie schon gehalten ist. Ich möchte sie einem Obstdaume im vollen Ancepenreichsthum, an dem erst einige Blüthen erschiesen, berz ein andrer ist, als berselbe, wenn er im herbste seine Krückte schon abgegeben hat. Gine solche Predigt am Samstag Abende ist und bleibt eine noch nicht vollendete, wenn auch keine Sylbe an ihr verändert wird, und das herz voll Liebe und Gebeth schwebt an ihr auf und ab, und immer von neuem lebt es sich in die Betrachtung hinein. Die Pfarrfrau hat sie mit Recht

einem Kindlein verglichen, das mit Sorge ober Glauben, mit Angst ober hoffnung, mit Thrånen ober Freuden erst gepflegt werden muß,
wie es eben kommt, und geliebt und gezogen
wird wie ein Kind. Aber barum kann ein Pfarrer solch eine Predigt auch nur der Gattin oder
dem vertrautesten Freunde am Samstag Abende
vorlesen.

Ich legte bas Blatt zur Seite und Rebe und Gegenrebe verbreiteten sich über bie Fülle und Gerrlichteit eines solchen Lebens, wie das Evangelium es fordert und gibt. Das Gespräch nahm balb die Richtung auf den beutigen Feststag. Wir betrachteten jest seine einzelnen Seisten in dem Licht der Worte des Apostels, und bald gewannen wir in demselben einen Uebers blick über unser ganzes Leben, der von dem beis ligsten Standpunkte aus genommen ist. Wir sas hen, daß wenn bas Geheimnis des Glaubens unser Leben in Gott in sich saßt, das reine Seswissen, das Leben in uns selbst angeht. Aber zwissen beiden, gleichsom vermittelnd und von

þ.

4

bender Wahrhaftigkeit zeugend, fieht bas Leben der Liebe, daß wir in andern führen. Diefe dren Ansichten erschöpfen bas Leben. Wir haben Selbstbewußtsenn und leben in uns; wir find im besten Falle, in Christo von Gott gekannt, ges liebt, und leben in thm; aber auch andere Menschen tragen ein Bild von uns in sich, und wir leben, so zu sagen, in ihnen.

Wie reich ift ein Leben ichon, bas fich biefes Brenfachen Lebens nur erft bewußt ift, fagte bie Pfarrfrau.

Wie reich muß ein Ceben fenn, in bem alle Brey zusammenstimmen und ein ungetheiltes Dasfebn ausmachen, versette ich; wo man Sott Webt über alles und barum ben Rächsten als sich felbitt

Das wird volltommen wohl erft jenseits ers fcheinen, erwiderte fie, und ich fügte hinzu, daß unfere Liebe der Maßtab fen, wie weit es hies nieben mit und im biefer Uebereinstimmung ges Kommen feb. Der Glaube, burch ben wir in Gott leben, wird an ter Demuth erkannt; die Demuth aber, bie bas heilige Clement bes Lesbens in uns felbst ist, wird an ber Liebe offens bar, burch die wir in andern leben.

Es murbe barauf gefragt, auf meldes Leben fich bann ein Geburtefeft begiebe? Bir mußten gefteben, bag es fich eigentlich nur auf bas Leben in uns felbst beziehe, wie benn das Tauffest auf das leben in Gott meife. Die Pfarrfranauferte, bag bas einen Gebanten berühre, mel cher ihr den ganzen Tag über oft störend in Ginne getegen. Gie habe gebacht, es fen boch viel iconer und frommer gemefen, wenn unfere Bater bas Tauffest gefenert und bas Geburtsfeft tintan festen, und bas wir nur ben Beift ber Gigenliebe gu unfrer Beit offenbaren, inbem wir bes Tauffeftes wenig gebenten und nur bas Geburtefeft begeben. Beigen wir bamit nicht bents lich an, bag wir bie Geburt zu biefem armen Beitleben bober achten, als bie Geburt zu bem ewigen Leben, bas und burch bie Taufe im Reiche

Sottes aufgeht? — Aber bie Demuth, in ber ein frommes Gemuth ben Geburtstag begeht, ift boch bas Kennzeichen des Claubens, wandte ich ein. Sie gab das zu und nannte es ben einzigen Troft ben dem Nachtheile, in den unsere Beit uns gegen die Borzeit geseht, aber die ganze Schönbeit eines solchen Festes, das den Anfang unsers Lebens bezeichnet, kann nur an einem Tauftage empfunden werden.

Ich umarmte das liebe, kirchliche Weib, das gerne fogar seinen Samstag daran gegeben, um den Sonntag desto herrlicher auszuschmucken. Was war es anders, als jene Rüsttags-Demuth, die mit Freuden sich großer Arbeit und Unruhe unterziehet, um den Tag des herrn so frey und festlich darzustellen, wie möglich.

Roch viel schwebte mir auf der Zunge, das ich hierüber sagen wollte, als ein Brief, ber hereingebracht wurde, uns unterbrach.

Es ift bes Baters Sanbidrift, rief bie Pfarrs frau, es find feine großen, beutlichen Buge! Glodentone. 3r Bb. ate Auft.

Der Brief murbe entfiegelt und verlefen. Der ehrmurbige Greis batte feine Bebanten unb Bunfche gu bem Geburtefefte ber geliebten Somicgertochter auf eine finnreiche Beile einacs Eleibet. Er begann damit, bag unfer inneres Leben ein immermabrendes Gebeth fenn muffe. Darum babe auch ber herr in bem Gebethe, bas er felbft uns gegeben, bie Grundzuge bes Menichenlebens entworfen und basfelbe nach feinen Reben Stufen in beiliger Bertlarung vorgebilbet. Es fen mertwurbig, baf bieß Gebeth mit bem erften und innigften Borte beginne, welches unfer findlicher Mund ftammelt, und mit bem Schlufworte, unter bem wir vericheiben mochs ten, endet und in feinen fieben Bitten, bie amis ichen Unfang und Ende liegenden, fieben Saupts ftufen des Lebens andeute. Du marft taum geboren unter bem Abendgelaute am Samstage, fuhr er nun fort, und Deiner Meltern Berg batte Zaum einige Tage in Baters und Mutterfreude gefdwebt, ba erboth fich Dir ber Berr bes bimmels und ber Erbe gum Bater und weihete Dich durch feinen Ramen ju feinem Rinbe, und mar

fo bie Taufe nicht Anfang und Erfullung hualeich ber Bitte: Geheiligt werbe bein Rame! Du erwuchfeft und nabe an ben Jahren ber Junafrau batteft Du mit ber Ertenntnis Deiner felbft die Ertenntnig bes ewigen Beils empfangen, und als bu nun fnieteft am Mitare und weinenb und bethenb eingefegnet wurbeft, mas mar es anders, mas erbethen murbe, als: Dein Reich tomme! Das Berg erftartte in biefem Gegen, nun follte es auch einen eiges nen Rreis um fich bilben. D ich febe Gud noch. als die neu Berlobten, wie Ihr vor den Bater tratet, ber auch als Diener ber Rirche por Euch ftand, und unter Thranen und Gebethen aller Unwesenden Gure Bande über dem Bergen des Baters gufammen legtet, und über bemfelben von bem herrn Trauungsfegen erflehtet! Bir betheten mit Gud: Dein Bille gefchebe auf Erben, wie im himmel! Inbes bie Ehre, biefe von Gott geftiftete Orbnung bat ihre herrlichteit in Gott, aber auf Erben ihre Dabe. Wenn nun bie Rinberschaar fich um ben bauslichen Tifc lagert, und Bater und Mutter

mit eben fo viel Gorge, als ftiller Bergensfreude in bem Rreife fich umfeben, und aller Banbe fich falten, ber Bater fein Saupt entblogt, und aller Mugen warten auf ben herrn, offenbart fich bann nicht alle irbifche Dube und alle bimm= lifde Berrlichteit der Ghe in ber Bitte: Unfer' taalid Brot gib und beute! Indes ein foldes hausliches Leben tritt in gar vielerlen Berbaltniffe gur Belt; ba werben Pflichten verfaumt, hoffnungen betrogen, und man fuhlt es mobl. baf fle im Argen liegt. D Rindlein, eilet gum Altare bes herrn, und bittet um innern Rrieben bes Bergens und gelobt ben außern mit ber Melt; empfabet bas beilige Rachtmahl bes Berrn, bamit ihr in benben geftartt merbet, unb Die Bitte Erborung finde: Bergieb uns unfre Sould, wie mir vergeben unfern Shulbigern! Allein wer tonnte folde Erfahrungen machen, ohne bag fein Bertrauen in fich felbst gebrochen, und bagegen bie Buverfict auf bie Gnabe bes herrn gemehrt werbe? Man will fortan nur manbeln an ber Banb einer all= machtigen Liebe, nur ruben unter ben Alugeln

einer allweisen Barmbergigfeit , nur ftreiten une ter bem Beiden einer allgegenwartigen Gnabe. Run ift bas innere Leben mit Gott auf feiner Bobe angelangt, wie fruber bas firchliche und bausliche, und ba ertont bie geheimnisvollfte, aber feligfte Bitte: Rabre uns nicht in Berfudung. Wenn bann enblich gallen und Auffteben, Siegen und Unterliegen, fich Freuen und fich Betruben lange genug gewechfelt, und ein Greis, wie Guer alter Bater an ben Abichieb bentt, o last Euch fagen, ber hat alles in bie Banbe jener ewigen, guverläffigen Erbarmung gelegt, er flebet jest nur, bas ber Berr ibm, wenn fein Stanblein tommt, ein feliges Enbe beicheeren und mit Gnaben aus biefem Jammers . thale su fich nehmen moae in ben himmel, Rommt es bann, fo fprecht ibr Amen und ich aud, und in meinem Amen liegt noch bie Bitte, baß Ihr es auch einmahl fprechen moget in acwiffer hoffnung und bis dabin bethet mit mirt Erlofe und von bem liebel.

Wir waren unter dem Lefen in große Bewes gung des Bergens gekommen und fcwiegen, Da Plangen bie Tone des Abendgelautes herein. Das waren die Augenblicke, in denen die Pfarrfrau einst das Licht der Welt erblickt hatte. Gine kille, heilige Feper war unter und; viel unaus: gesprochener Dank, viel Gebeth, das nicht laut wurde. Die geweihten Laute drangen immer heller und freudiger in die stille Rammer, und machten dem tief bewegten herzen Raum, daß wir weinen sonnten die Thranen der Freude. Golche Augenblicke können nur angedeutet werden sie, welche sie kennen, Ewigkeit! — das ist das einzige Wort, das für sie past, in allen seinen Beziehungen.

Rach einer Weile hörten wir Kindes=Tritte. Der kleine Abolf war es. Er schlug an die Thur und rief: Mutter! Mutter! Die Mutter öffnete ihm die Thur. Er lief auf sie zu und umfaste ihre Knie mit einem wunderbaren Blid. Sie hob ihn auf, und er legte sich still an ihre Brust. Dann sah er mit funkelnden Augen empor und reichte der Mutter einen Kranz von Immergrün, aus dem einige Beilchen hervorsahen. Die Mut-

ter konnte nicht antworten, Thranen brangen aus ihren Augen und fie ftreichelte bem Anaben die Bangen.

3ch foll Euch rufen, fagte er. Sie find alle ba, Großvater, Großmutter und die übrigen alle. 3ch reichte ber tief bewegten Gattin ben Arm und führte fie in ben glangend erleuchterten Saal.

Eine Menge von Rergen ftrahlte uns entges gen. Runftvoll war eine reiche Bescheerung auseinander gelegt. Eine große Gesellschaft hatte sich eingefunden und unbemerkt versammelt. Ueberrascht, beschämt, saft niedergedrückt von so viel Liebe und Juneigung sank sie in die Arme der Rutter und des Baters.

O, es ift eine nicht boch genug ju preifenbe Bolthat bes herrn, wenn uns an unferm Gesburtsfefte bas herz noch entgegen ichlagt, unter bem wir bas Leben empfangen, und bie vaters lichen Arme uns noch umichlingen tonnen, bie

uns damahls unter bem Beinen ber Freude zum ersten Mahle segnend emporhoben! Sewiß, die gerührteste Feper des Seburtssestes ist am hers zen des Baters und der Mutter und wen der herr lieb hat, dem erhält er sie dis in späte Zahre!

Die Aeltern nahmen bie Tochter in fire Mitte. Abolf hieng fich an bas Rleib ber Mutter. Die Geschwifter begannen einen Festgesang, in ben wir alle einstimmmten.

## Der Oftermorgen,

Es dammerte in ben Straßen ber uralten Stadt. Die ersten matten Strahlen des kom. menden Tages flossen mit dem Lichte des erblasssenden Mondes zusammen. Milde und verheis sungsvoll ben ihrem Berbleichen schauten die Sterne herab, und es war als ahne die ganze Natur ein großes festliches Kommen. Da schlug es von den vielen Tharmen zugleich über die Killen Sassen und verschlossenen Sauser fünf Uhr. Wir zogen zu Sophiens Grabe.

Die beiligen Oftern find bas Reft eines all. gemeinen Bieberfebens. Das ift oft gefagt, abet eben weit man nicht mude wird, es immer von neuem gu fagen, fo muß ein tieferer Gehalt in biefer Unfict liegen, ben jeber in hoffnung bat endlich ans Licht zu bringen, ber bas Befagte aufe neue fagt. Un jenem Sabbather febr frube, als bie Sonne aufging, erfullte fich fo unermars tet herrlich ben Jungern, mas ihr perr ihnen perheiffen: Ich will euch wieberfeben und euer Bert foll fich freuen und eure Freude foll nies mand von euch nehmen. Un bemfelbigen Ofter= tage fabe die Menfcheit ihr verlorenes Erbe wieder, und ber verschuttete Gingang jum bims mel, ben lange Jahrtausenbe mit Thranen ge= fucht, mar wieder erbrochen und geoffnet. Run fenern bie Glaubigen an biefem Kefte ihres herrn Muferftebung und in berfelben ihre eigene. Die Beidtragenden gehen ju den Grabern und ftarten ibre hoffnung auf die Stunde, wo auch biefe Graber fich wieber öffnen werben. Und in allen Breunden, die in ber irbifden Entfernung fuh: len, wie nabe fie fich geiftlich angeboren, regt

sich um Oftern ein sonderbarer Jug, fich wieders zusehen und im Bilbe voraus zu nehmen, was ihnen einst ewig zu Theil werden wird. Oder sollte es bloß der Ausgang des Frühlings nach langem Binter, und nicht vielmehr auch ein gesbeimer, in der kirchlichen Zeit begründeter Eried seyn, der sie erregt.

Als wir am heiligen Abenbe vom Gebirge in bie Ebene kamen, wandelten ganze Schaaren von Oftergängern vor uns hin. Wir saben, daß mit uns noch mehrere jenen Jug gefühlt hatten und ihm gefolgt waren. Die Pfarrfrau meinte, man könne uns Emahusgänger nennen, und es zeige fich bann auch hierin, wie die Eine Regezbenheit an den ersten Oftern sich, wie alle die großen Erscheinungen an jenen Tagen in viel tausend Mal vervielsacht, durch den Lauf der Zeiten wiederhole. Bor uns lag die uralte Stadt am Strome, mit den Airchen und Pläten, an denen schon vor anderthalb Jahrtausend der heiz lige Abend von Edriften gesepert worden. hinz tex uns schlugen die Flammen der Ofterseuer von

ben Bergen gen himmel. Bergangenheit und Gegenwart, Rabe und Ferne liefen gleichsam in einander, und alle Zeit der Welt erschien uns endlich in unsern Gesprächen nur als ein großer Ofterabend, in den bloß die Nacht herabsinken darf, um uns die ewigen Oftern zu geben. Die gewaltigen Glodenschläge vom Dome erschollen, als wir über den Strom schifften, und zwischen ihnen, gleichsam auf ihnen, als den Grundtonen, erklang das fernere, zartere Geläut aus den andern Thürmen, und es war uns, als tone der dumpfe, ernste Schall von Sophiens Grabe über der Stadt her uns lade uns ein, an ihm das Worsest des Wiederschens zu fepern.

Run war es Oftermorgen und in erfter Fruhe machen wir uns auf, bas theure Grab zu besuchen. Im ganzen Jahre schwebt tein so lichter, himmlischer Glanz um die Graber, als an diesem Morgen, und man tonnte ben Oftermorgen ben Festmorgen ber Graber nennen. Das Grab bewahrt freplich nur die irbischen neberrefte, die Trummer bes abgebrochenen Tems

pels, in bem ein ebler Seift gewohnt. Aber aus ben Trümmern bes erften Tempels baueten ja die Eridseten, bie ins gelobte Land zurücklehrten, ben zwenten Tempel, in dem Chriftus wandelte, und der darum herrlicher war, als ber erfte. Das Grab eines frommen Menschen ift eine beis lige Stelle sowohl für unsre hoffnung, als für unsere Erinnerung.

Aber das tagende Licht, in dem wir gum Grabe wandelten, hatte die Finfternis noch nicht überwunden. So konnten die Strahlen der himmlischen hoffnung auch noch nicht unsere irs bische Wehmuth burchbrechen. Unwillkührlich ersfülte die Erinnerung an die schone Bergangens heit noch unsere ganze Seele.

Die Pfarrfrau hatte an jeder Sand einen ber Sohne Sophiens. Der Bruder und ich schlossen von beyden Seiten die Reihe. Oft blieben wir fteben, als wollten wir uns etwas sagen, aber bas Bort erstarb auf ber Junge. D wenn man zu solch einem Grabe geht, hat man zuerft

nur Thranen, bie an Statt ber Borte reben. Selbst bie Kinder fcmiegen.

Enblich brach bie Pfarrfrau bas Schweigen bie für Freud und Leib bas Wort bann sicher empfängt, wenn sie beydes in einem biblischen Gleichniß erblickt. Sie sagte: Bon Maria, Lazgari Schwester hieß es, sie geht zum Grabe, bas sie baselbst weine.

Der Sang ift weit und dauert lange, vers fette ber Bruder.

'n

1

Ď,

'n

1

230

3,6

D

4

٩

Wenn wir am Grabe nur ben herrn finden und den lebenden Tobten, wie Maria! fugte ich hinzu.

Das Sefpräch ftodte. Ich fann ben Gangen nach, welche uns die Liebe geben beift und bie fo verschieden find im Leben. Es trat jener Frühlingsabend vor meine Seele, wo die Bolle enbete so voll Liebe mir entgegen tam, wo mich ber Frühling bes Jahres geringe buntte gegen

ben geistigen Frühling im herzen ber blühenben Schwester, und wo sie sprach: D ware ber alte, ehrwürdige Bater boch hier; noch heiliger ware mir dieser schwe. Dann bachte ich des frohen Sanges, ben ich in brüderlicher Liebe in ihre Wochenstube gethan, als sie mir thren ersten. Anaben entgegen reichte und sprach: Sib ihm auch beinen Segen; du sollst sein Tauszeuge senn. Uch in dieselbe Stube that ich hernach den Sang zu der Sterbenden, von der ich ohne Wort mit einem Händebruck schied, weil das herz zu viel zu sagen hatte, als daß es Worte hätte sinden können. Und nun dieser Sang zum Srabe der früh Bollendeten am Oftermorgen mit ihrem Wittwer und ihren Waisen!

Die andern mochten in ahnlichen Bilbern bie Bergangenheit mit ber Segenwart verglichen has ben, denn der Bruder fagte:

D weld einen bunteln Weg haft bu noch wandeln muffen, fcmergenreiche Gattin! bie ich foon frube eine Bollendete glaubte! Durch wel-

de unsäglichen Rampfe, Ueberwindungen und Berleugnungen, durch welche Rveuzigung auch ber allerfeinsten hohen der Eigenliebe haft du bich hindurchwinden mussen, bis der Sieg auf dem Angesichte der Entschlasenen glanzte, wie der Mond uns noch helle scheint, wenn das Licht schon längst von ihm ausgegangen ist. Sie hat in der Ahat ersahren, was jenes Lied sagt:

Es glanzet ber Christen inwendiges Leben, Obicon fie von außen die Sonne verbrennt.

Dieses Lied und jenes andere vom Durchbrecher aller Bande hatte sie sich noch in der Krankbeit abgeschrieben und immer zur Seite. Uch, wie oft erscheint sie mir noch, wie sie im furchtbarsten Kampse die Hand ausstreckte und rief: Und bennoch, dennoch bleib' ich stets an Dir! Darum war unserm Freunde der Andlick der entseelten Leiche so auffallend, als er um eits Uhr in die Todtenkammer trat. "Das ist nicht Sophie, sagte er, das ift nur die abgestreiste hülle, das ausgezogene Gevand!" So sichtbar war die

Scheitung bes irtischen Bilbes vom himmtischen und jenes ichien sich sethit nicht mehr ahnlich, als bieses nicht mehr hindurch strahlte. Wir bemerkten ja alle in den letten Tagen, daß sie nur noch an dem großen, reinen, wahrhaft berrlichen Auge kenntlich war. Als auch dieses sich schlost, bielt ich mich an das himmlische Bild und als mir der herr Kraft gab, vierzehn Tage nachber wieder zu predigen, konnte ich sagen: Fabre nur hinab ins Grab, du irbisches Bild, das himms kische lebt in mir und ist droben unsterblich!

Rach einer Paufe rief er aus: O ihr Lefs beneftunden, ihr bangen Sage und Rächte, bie noch beängstigend auf meinem herzen laften, bleibt mir immer gegenwärtig, bamit nie in mir göttliche Traurigkeit und Wehmuth ersterbet

Ich fabe immer nur bei Sopbien, fagte bie Pfarrfrau, bas himmlische Bild im irbifchen, und ich kann nicht fagen, baß ben irgend einem andern Menschen, mir biefes fo gang vor jenem Glodentone. ar 200. zie Aus.

verschwunden und ichan beb Leibes Leben unten: gegangen fep.

Bwey Grundzüge waren in ihrem Befen: fuhr ber Bruber fort, die fich in ihren Leibem fast als die alleinigen: Krafte ihrer Seele hervom thaten und gleichsam gufammen gu flieben schiesnen, um für fich allein ein menfchliches Wefen gu bilben. Der eine Bug mar ihre Liebe gum Beis lande, in ber bas Solbfelige und Unbewußte gegrundet mar, bas Ginfache und Bebeime, das jungfraulich Berborgene in ihren Gefühlen und Empfindungen, bas Barte und Beiftige, bas fich nor der Welt mit einem Schleier verbirgt, aber bem Berm fich bfinet wie eine Rofe bem Sonnen-Arabl. "Go wir im Lichte wandeln, wie Er im Lichte ift, haben wir Gemeinschaft unter einan= ber, und bas Blut Jesu Chrifti, seines Cohnes, macht uns rein von aller Gunbei" Das war ihr Denkfpruck benm lesten Abenbmabl, bas ber Baster ihr reichte, und es ift bie Lofung ihres ganegen Lebens gewesen. Der anbere Grundgug ihres: Befens war das heimweh nach oben. Auf Erden:

war fir nirgend gant babeim. Wie bie figtternben Schwalben mit ber blendend weißen Bruft und dem fonft schwarzblaulichten Trauer- und Staubensgemande umberfliegen, bis fie endlich fich bem großen Buge ins marmere gand gefellen Bonnen 3 ober wie die Taube aus der Arche ums Berflog, wohl ein Debiblatt des Friedens pflucte, es brachte, um andern Freude zu machen, aber nirgend für fich auf bet Erbe einen Rubepuntt finden tonnte, fo war es auch mit ibs. Die große, überftromende Beiterfeit, Die man oft an ibr fahr, beruhete auf Liebe gegen andere, und auf bem himmlischen Frieden ihres Bergens, bie in folden Ctunben ibr gum Bewuftfenn tamen. Diefer Bug nach ber Beimath aab ihrem tiefen Bemuthe bie finnige Beweglichteit, bas ftill Bartenbe, bas fanft Sefpannte und jenes Auf-Kreben, das man in ibrer Rabe nun als Auffors berung nach oben fühlte. Alles, was fie an bas Sterben, bas fie nur ein Beimgeben nannte, erinnerte, war ihr besonders werth ; jebe Freude und jebes Leib gewann in ibrem Betgen gleich Me Gestalt der Ibnung, und oft ift es mir gum

Berwundern gewesen, wie sowohl der Schmerz, als die Wonne nach kurzem Aufbligen, alsbald in der mittlern Empfindung einer ungemein wohlthuenden Ruhrung sich verloren. Unter allen Blumen liebte sie vorzugsweise das Märzglöcklein auf dem Schnee, das, ihr und uns undewust, das Bild ihres schnellen Bluhens und Berwel, tens in dieser rauben Winterlust der Erde war. Es war ihr ja auch leicht etwas zu rauh, und wir sahen oft, sie gehöre nicht für diese niedrige Gegend. In diesem Sinne mochte sie wohl am Abende zu singen pflegen:

Rommt, Kinder, last uns geben, Der Abend rudt berben. Ge ift gefährlich fteben In biefer Buftenen.

Und wenn wir ihr in ben letten Boden, we wirklich ber Abend ihres Lebens einbrach, vorfegen mußten, ihr tonnt benten, mit welchen Eine pfindungen: Es wird nicht lang mehr wahren,' Palt noch ein w nig aus,
Es wird nicht lang mehr währen,
So kommen wir nach Haus u. f. w.

fo wiederhotte fie ebes Mabl freundlich lächelnb'

Bie wohl, wie wohl wirds' thun:

Der Bruber schwieg. Mich bunkte, verseht' ich, damahls als wir ihren Sarg schloffen, als wenn die bleichen Lippen sich noch einmahl hatsten öffnen und sagen wollen: Wie wohl, wie wohl thut's jest! Des war ein heiliger Ausgenblick! Das Geläute zur Beerdigung hatte schon begonnen. Einsame, starke Glodenschläge antworteten sich nach langen, gemessenen Zwürmen, als wollten sie in ihrer Sohe ein Todtenges spräch über die eilende Bergänglichkeit und hinfällige herrlichkeit alles Irdischen siete ist

mir nie flarer geworden, als bamable. Rrauen batten fich eingeschloffen, ftill zu trauern. unten im Baufe ftand bie Alur voll fdwart beflorter Erager und bie Leichbiener burchereusten bie Menge mit ihrer talten anftanbigen Gilfertigfeit, um bie letten Unordnungen ju befdicen. Die Frounde umringten Dich in bem großen Bimmer, ichweigenb, in ihren Trauermanteln aebullt. Da winfteft bu mir, Dir in bie Tobten-Zammer gu folgen. Bum letten Dable follten wir die Beftatt feben, die ein liebend Berg uns fo theuer gemacht, und ich bante Dir noch beute, bag Du es fo geordnet, bag feine frembe band ben Sara ichließen burfte. Du öffneteft bie verfchloffene Rammer. Da lag in ihrem weißen Uniquibegewande bie liebe Leiche. Das Auge blicte une nicht mehr entgegen in feiner gewobnten Milbe und Barme, aber bie Banbe maren noch fo fromm gefalten, wie ehebem. D wenn nur noch Gin Dahl biefe Mugenlieber fich gehos' ben hatten für Ginen Blid ber icheidenben aber boffenben Liebe! D wenn nur noch Gin Wort mit bem gewohnten, garten Rlange uns über

diese Lippen ein Lebewohl gehaucht hatte! Aber alles war stumm und schlief im Sarge, eine Tobestille war in der Kammer und nur von unten brang bas Geräusch berauf. Wir brückten den letten Kuß auf die gefatteten hande. Du stanbest oben zu den häupten, ich zu den Füßen der Leiche. Wir hoben den Deckel auf, um ihn auf den Sarg zu legen. Ach, wer gab Dir Kraft, das Du das Wort des Abschiedes so gläubig aussprechen konntest:

Hier tuhe sanst in stiller Kammer, Du Bild der Unschuld! nun Abe! — Bis ich eridst von allem Jammer, Im himmel einst Dich wiederseh! — Dier leg' ich Dich zur stillen Ruhe Und unfee Thrüne rinut um Dich, Das lehte, was ich für Dich thue, Ik Liebe, doch — — —

Da erstidte bas Wort in Thranen. — Leife lege ten wir ben Deckel auf ben Sarg und schloffen ther. Wir knieten nieber. Man pachte an ber Thure. Wir standen auf und umarmten uns. Die Träger tamen und trugen den Sarg binweg. — diesen Weg.

Ja, den Sarg, und nur ihn mit der halle, fagte ter Bruder.

Du bift hingezangen, theure Sophie, rief er aus, aber einen Lichtzug haft Du hinterlaffen, in welchem wir Dir nacheilen. Wir wunschen Dich nicht wieder zurud. Aber zu Dir zieht es uns hir und komm ich auch nicht weiter für jest,, als zu Deinem Grabe.

Der Settesader mit ben Pappeln lag vorund. Der frifde Moegenwind bewegte fie, wie ber Obem bes herrn, ber einst in die Gebeinehauchen wird. Das tagende Licht hatte nun die Kinsternis übermunden und ber Aufgang, warnabe.

Siemlich entfernt von der Stabt liegt ber Sottesader mitten in einem weiten Rruchtfelbe.

Es war fille, wie es um tie Graber febn foll. Rein Mensch, tein lebenbiges Wefen ließ sich ses hen. Wir waren gang allein bei ben Tobten.

Dort, fast bicht an ber Mauer liegt Sophiens Grab. Ein einfacher Stein bezeichnet die Stelle, wo ihr Leichnam ruht. Wir schritten schweigend über die benachbarten Gräber und fellten uns im Kreise um die verschlossene Gruft. Wenige Worte an den Steinen sagen, wer hier liegt. Lies einmal, Kart, sagte der Bruder zu seitem altesten Sohne.

Das Kinb las Sophiens Ramen, ihren Tos bestag und die geringe Anzahl ihrer Jahre. An der andern Seite stand: "Sie war nicht von "dieser Welt. Darum ist sie frühe heimgegans "gen und ruft von dort: Liebt ihr zum himmel "heraus, lieb' ich zur Erde hinab."

Da ging ploglich vor und bie Sonne auf. Berrlich und voll hob fie fich uber ber fcmeigen-

den Erde nach und nach berauf, um fie ins teben zu weden.

Unwillichtlich fnieten wir nieber. Der die tefte Sohn folgte bem Bater, ber jungere bem altern. Der Bater kniete zwischen seinen Sohnen am Grabe ber Mutter, und wir ihnen gegenüber. Wir weinten. Wie betheten.

Als wir aufftanden, sahen wir bas volle, firablende Angesicht ber Sonne über den Gipfeln der Berge. Es war, als wenn eine himmlische Racht uns aufgehoben hatte.

Der herr ift auferftanbent rief ber Bruber, noch Ehranen im Auge.

Sa, er ift wahrhaftig auferstanden, antwore teten mir, und lebet in Ewigfeit! Amen.

Amen! wiederholten alle!

Sine Berche fcwang fich auf und fang ihr Jubellied ber Auferstehung aus den hohen berab, und ihr Gefang buntte uns etwas vom Rlange ber Lieber zu baben, melde bie himmiel beh ber Auferstehung des Erftlings unter seinen Brübern sangen, und welche sie einst ber Auferstehung bes Stäubigen entgegen singen werben.

Last uns auch fingen, fagte bie Pfarrfrau, und ftimmte nach einer ber alteften und ruhrends ften unter allen Gefangsweisen ber Rirche folgenben Bers an.

Bie mirb mir feyn, wenn ich ben em'gen Sobn

Und die er heiligte Rings um ihn her und um den lichten Thron In großen Schaaren seh', Und wenn bann auch die Meinen, Mit Palmen in der hand Sich nähern, Wonne weinen Daß ich auch überwand i

Wir fühlten jene Mischung von tiefer Wehmuts und hoher hoffnung in diesem Berse, die sich

noch in unsern Tagen ben einer ganzen Semeinbe tund that. Bum ersten Mable wurde
die unbekannte Weise in einer vollen kirchlichen
Bersammlung von einzelnen zerftreuten Stims
men gesungen, und wie bieser Bers erklang,
hatte man bas nur in frühern, bestern Beiten ber
Kirche gewöhnliche Schauspiel, eine ganze Ges
meinde durch den Gesang zu Thranen gerührt
zu sehen.

in

la,

'n

Milie

legt

th:

Œ

Ġ e

gneti

da b

n fel Nen.

So erklang jest biefer mabrhafte Grabgesfang ber gläubigen Gemeinde am Offermorgen
und die Tone der Lerche wirbelten herein und
bie goldene Scheibe der aufgegangenen Sonneleuchtete in unfere Angen. Wir waren ungesmein erhoben. Die Gräber schienen uns geöffsnet, der große Morgen schon angebrochen, und
die Berklärte unter uns. Jeder von uns meintein diesem Augenblick, es seh hier nicht mehr die
Stelle der Klage über die verkorne, sondern die
Freude über die wiedergefundene Sophie.

In biefen Gebanten mochte bie Pfarrfrau

fagen: hier konnte man auch anwenden: Siehe, wie hat Er fie fo lied gehabt!

Sewiß, hat ber herr die Bollendete lieb geshabt, erwiederte der Bruder, daß er sie so frühe, wenn gleich schmerzlich, dem Ziele zuführte, und auch uns, daß er in der Trauer um sie uns die treibende Sehnsucht nach Ihm gegeden. Laßt uns preisen die ewige Liebe, die uns such auf siede Beise und in jeder dieselbe Liebe und Barms berzigkeit ist. Sie läßt einen Augenblick sterben, um ewiges Leben zu geben. Sie läßt das Gradsschließen, um es für immer zu öffnen. Sie selbst legt sich einen Charfrentag auf, um die Oftern ohne Ende herbenzusühren.

Eine heilige Freude lag in feinem Angesichte, als er das fagte. Wir umarmten uns. Dann fegnete er seine Kinder am Grabe ber Mutter. Den besten Segen spricht sie felbst, sagte er. Ihr feht sie nicht, aber ihr Segen kann nicht fehlen.

Das iconfte Morgenlicht umglangte unt. Rat fühlten wir die Strablen, wie fie und fein und himmlifd berührten. Go ftanben auch unfre Beelen in ben Strablen bes abttlichen Lichts. Wir tebrten purad. Rod lange verbreitete fic unfer Gefprad über bie Liebe zum Simmel binauf und vom Simmel berab. Bir faben wohl ein, welch einen Unterfchieb es mache, ob biefe Borte von bem Mann ber Liebe felbft, ober von einem Menfchen, bem Er erft biefe Liebe gegeben; gu ben Bewohnern ber Erbe gefagt werben. Seine Liebe fem eine ichaffenbe, bie erft bas Lies benswurbige in bem, welchen er lieben will, bers porbringen muß. Der Menfchen, felbit ber Bolls enbeten Liebe fen eine geichaffene, die burch bas icon porbanbene Liebensmurbige bervorgebracht wird. Darum muffe es erft aus bem Munbe bes' herrn zu uns beißen : lieb ich jur Erbe binab? liebt ibr jum himmel beraut und bann tonnten unfre Bollenbeten fagen : liebt ibr gum himmelberauf, lieb ich jur Erbe binab. Go entftebe bann in biefer Liebe, von der Sophie fagte, baß Se nue Gine fen im himmel und auf Erben,

ein brenfacher Bund zwifden Dimmel und Erbe. Die ewige Liebe liebte gur Erbe berab, uns gu fich ju gieben, bann tonnten wir jum Simmel binauf unfre Bollenbeten und ibr Saunt. ben herrn, lieben und bann endlich tonnen fie vem himmel berab une lieben. Doch vergafen wir nicht, bag ben une bie Liebe nur bie Rrucht bes Glaubens ift, und auf biefen Gebanten gerathend, murben wir von ber Pfarrfrau gefragt, ob benn unfer Bang von Unfang bis gu Enbe nicht bie fprechenbfte Aehnlichkeit mit jenem Bange jum Grabe Lagari habe? Die geschwiftere Riche Lieber, fubr fie fort, bat uns ja auch bieber geführt, wir haben ben herrn gefunden unb. ftine Rabe fühlbar vernommen, und was er dort gefproden, baben wir auch erfahren : Sab' ich bir nicht gefagt, fo bu glauben wurdeft, follteft Du bie Berrichfeit Gottes feben? Das fanben wir alle und maren frob in bem Gedanten, bas eine biblifdje Ergablung fich in unferm Bange wieberbole. Um fo fefter ichloffen mir uns an jene Worte an, die auch in berfelben vorkommen, und die der herr zu Martha (prach : Ich bin

bie Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, ber wird leben, ob er gleich sterbe. Und wer ta lebt und glaubt an mich, ber wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und Martha sprach: herr, ja, ich glaube, daß Du bist Christus, ber Sohn Gattes, der in die Welt getoms men ist.

Ms wir uns ber Stadt naherten, klang bas Oftergelaut von allen Thurmen, und wie wie in die Landstraße bogen, und ihren Lauf durch die weiten Felber übersahen, war der Weg überall mit festlich gekleibeten Menschen beseht und gruppenweise zogen sie zu dem hohen Feste in die Stadt. Langsam, mit unsrer killen Feper im herzen, gingen wir der uralten Stadt zu und ließen die eilenden Festgänger an uns varäberziehen, nach gewechseltem Oftergruße. Uber schon die öftere Wiederholung des Grußes mit einer Menge von Menschen zog und allmählig aus der innern in eine außere Feper hinein, und falt zu gleicher Zeit machten wir alle die Bemers tung, das auch in bieser hinsingt die Landseute

ift nicht zu fagen, welche Ahnungen eines umausfprechlichen Reichthums von Festfreude innerhalb
ider Stadt sich in unserm Gemuthe regen, wenn
aus den vielen Thurmen eines Ortes das vers
schiedenartige Geläut in einander klingt, unb
idese Wogen des Wohlauts in die Umgegend
herausströmen, und wir nun mit hunderten ihmen entgegen in die sepernde Stadt wallen.
Orinnen musse die ganze herrlichkeit des Festes
wohnen, meint man, und unwillkahrlich werden
ide Schritte bestügelt.

Wirklich, als wir an biefem größten Feftmorgen bes Jahres in bie uralte Stabt kamen,
waren die vielen Tanfende in festlicher Sahrung.
Der Eingang der haufer war nach der Sitte
bes Landes, mit weißem Sande geschmuckt, der
in den verschiedenartigken Blumenformen umhergestreut war. Die Menge, welche die Tempel
ides herrn suchte, drängte sich in die Sasson.

Der Bruber ging allein ins haus. Wir mochten vom Grabe ber Auferstehung nicht erft Glodentone, 3r Bo. 2te Aus. 5 ins Sterbhaus geben; sonbern begaben uns gleich in bas Gotteshaus. Die Gemeinbe fing an fich zu versammeln. Einzelne faßen schon und bereiteten sich ftill bethend gur gesegneten Anhösung der Predigt. In kurzer Beit war die Kirche angefällt.

Mit freudigem halleluja begann ber Chorden Ofterpfalm, und bann fang bie Gemeinde ben alten Sefang, ber von der Lippe eines fehr falbungsvollen Mannes gefloffen ift und alfa anzingt:

3ch gehr zu Deinem Grabe
Du großer Ofterfürst!
Beit ich die hoffnung habe,
Daß Du mir zeigen wirst,
Bie tann man frohlich fterben,
Und frohlich auferstehn
Und mit ben himmelserben
Ins Land des Lebens gebn.

unter bem letten Berfe biefes Sefanges trat: ber Bruber auf die Kanzel. Auf seinem Ange

fichte ftrabite ber milbe Glang ber Grabesfener in der Krubftunde nach. Die Gemeinde batte bas Vilgerlied der Ballfabrt sum Grabe bes herrn gefungen, nun ftellte er fich gleichfam an ibre Spige, und fuhrte uns gu bem entflegelten Grabe, und ging mit ben Jungern binein, um uns bie Antwort zu bringen : Bas fucht ihr ben Lebenbigen bei ben Tobten? und bann bie noch bobere Antwort aus bem Munbe bes Auferstans benen felbft: Ich lebe und ihr follt auch leben. Doch ichnell verließ er bieß Bild, mit bem er ben Bortrag begonnen, und ergriff einfach ben heiligen Gebanken bes Ofterfestes in ben mahr= haft offerlichen Morten: "Wie wir getragen haben bas Bild bes Irbifden, alfo werden wir auch tragen bas Bild bes himmlifden.

Er schilberte zwerft, was far ein gebrechlichen Juftand es fen, in bem wir bas Bilb bes irdis schen Menschen, des gefallenen Urvaters, tragen, Er war ja vom Grave seiner Sattin gekommen, ein trauernder Bittwer stand er in ber Semeinde und so konnte er vom Weh der Erde mit zwies

facher Erfahrung reben. Er zeigte wie biefe Belt in jeber Binficht eine unvolltommne, utb unfer Leben in ihr ein armes fen, und biefe Unvolltommenbeit und Armuth erft recht fichtbar werbe an ber Sehnfucht, die unfer Berg nie verlengnen tann: Bir ftreben nach Bicht und ber eine geigt uns als tage, mas uns ber anbere als Babrheit pries! Bir lechzen nach Geligkeit, und wenn wir meinen nach Jahre langer Uns ftrengung fie nun zu ergreifen, fo umichquert und ploglich wieder ber alte Froft bes Glenbes. Wir trachten nach Tugenb, und wenn bie Relt uns bewundert, wirft uns Gin Btid in unfer Inneres von der ertraumten Sobe in den Birbel eigenfüchtiger Bebanten und unreiner Reis gungen berab! Ich, muß nicht ber Menfch immer im Streite fenn auf Erben und find feine Tage nicht wie eines Tagelohners? Wie ein Aneat fich febnt nach bem Schatten und ein Zagelohner, baß feine Arbeit aus fen: alfo arbeitet man mohl gange Monate vergeblich und elender Rachte find une viele geworben. Bober bas alles rubre, liegt am Tage. Rabrheit und Ge-

ligfeit, Licht und Warme flieben uns, weil uns Die rechte Sonne nicht icheint. Die ftrablenbfte Quaend ift unrein, und die glanzenbfte Gereche tinfeit ber Denfchen befledt vor bem, beg Mugen find wie Reuerflammen. Darum entbehren wir bie Semifheit Seines Boblgefallens, bem nur gefallen mag, mas fo volltommen ift, mie Er felbft. Aber mober foll und Licht und Brichen tommen, wenn fie pon ibm nicht tommen? -Bibt es benn fein Licht fur meinen irren Bang? feinen Troft fur mein gerriffenes Berg? teine reine Gerechtigfeit fur meine unvertilgbare Sehnfucht? So fragt bie Thrane bes verzweifelnben' Berlangens in Deinem Muge, ber Seufzer aus Deiner betlommenen Bruft und ber Rothruf Deiner verirrten Geele.

D tag nur fo fragen, fuhr er fort, bann tommt die rechte Antwort gewiß. Ja es gibt Wahrheit, Geligkeit, Gerechtigkeit für Dich. Ich bin ber Weg, die Wahrheit, und das Leben. Riemand tommt jum Bater, benn burch mich. So fpricht Einer zu Dir, und biefer Eine ift

Gottes Cobn, ber Menich geworben! Bergebens febnteft Du Dich nach Gott, benn er wohnt in einem Lichte, gu dem niemand fommen fann, Du verlangteft nach einer vollfommnen Belt, aber Du warft unvolltommen. Da machte bie erbarmenbe, fich felbft erniebrigenbe Liebe bas größte Bunber möglich. Der Ewige trat in bie Beit, und das Unendliche ließ fich in bas End: liche berab. Das begreift Dein Berftand nicht, aber er foll bie Dalichfeit glauben, wenn ibm bie Birklichkeit vor Augen liegt. Dieser Chris ftus ift Deine Geligfeit, benn in ihm ift bas Les ben und Er ift Dein Licht und Deine Bahrheit, benn bas Leben mar bas Licht ber Menichen. und er will Deine Gerechtigfeit fenn, benn alfo bat er fich weiffagen laffen, bag man ihn nennen wirb, Berr, ber unfre Berechtigfeit ift! Du Zannft nur erfennen , mas in bie Beit fallt , nur lieben, mas in Menichengeffalt Dir entagaen fommt, und nur bem folgen, mas bir nicht gu boch ift. Darum ward Gott Menfch, bag Du ihn erkennen und lieben und dich ihm hingeben modteft. Der Gerechte, trat er fur Did in eine

Belt voll Sande, ein Berfohner in das Eeben voll Strafe, ein Sieger in die Gewalt des Todes. Well er für Dich Deiner Sünden Sold, den Lod, erbuldet, nimmt er ihm den Stachel und weil er Gehorsam übend, vollendet ward, ist er allen geworden, die ihm gehorsam sind, eine Ursach zur ewigen Seligkeit!

Fragst Du nun noch nach bem volltommnen teben, bem lichten, seligen, gerechten, bas Du ersehnst? Siehe, Ebristus ist das volltommne Leben, und sein Bilb ist das Bild tes himmlisschen. Er hat Dir den Antheil baxan erworben, benn um unsrer Sande willen ist er gestorben, und um unsrer Serechtigkeit willen auferwecket. Er lebte, litt und starb auf Erben, ben Mensschen die Befriedigung ihrer weinenden Sehnssucht zu geben, und als er des Grabes Riegel drach und ein helb aus dem Grabe ging, ist er der Osterfürst geworden, bessen Auferstehung uns Vollendung seines Werkes, die göttliche Beslobung desselben, und die Krast unserer Ersneuerung ist.

Der Bruber folog feine Ofterprebigt, mit ber Bemertung, wie barin bie eigentliche Gigens thumlidfeit bes Evangelii beffebe, bag es uns biefe ewige Belt ber Berechtigfeit in Chrifto,. welche man fonft nur jenfeits abnet, foon bienieben fdente, und wie biefes Bewustfenn bes: neuen Lebens fowohl ber Inhalt, als auch bie-Bedingung ber Ofterfreude fen. Du bift jest fcon, wenn Du glaubft, Glieb an bem Leibe, beffen Saupt Er ift. Er ericheint Dir., wie Du: es eben faffen magft: fo wie er von ben Suns. gern, die nach Emahus gingen, am Brotbrechen,. von: Maria am. Tone bes Burufe, von Thomas' an feinen Bundenmablen, von bem Junger, melden er lieb hatte, an feiner Berbeiffung, und von Betrus an ber breymabligen: Frage nachber Liebe, erfannt warb. Wo er aber erscheint,. ba eroffnet er immer ein Grab. lest nur unfict. bar, einft ein fichtbares. Boblan, fo fofließt euch auch nur auffeine Beile; ihr irdischen Gras ber, nehmt bie theuerften Rleinobe: unferer: Rallfahrt auf, und unfre Thrane benese eure. Bugel 3, ja. fen, immerbin: felbfti nur: ein: großest

Srub, o Erbe — biese unvollkomme Welt ift nicht unsre heimath. Der Menschensohn weihete die Sraber, indem er sie bewohnte, aber er bes wohnte sie nur, um sie zu erbrechen. Auf denn, weil das Grad dessen, ber in allen Dingen den Borgang haben mußte, erbrochen ist, so brechet auf, ihr Graber, die man menschliche herzen kennt, bis einst mit allen Grabern unsrer Lies ben tas große Grad, die ganze Erbe entsiegelt wird und in Christi Gerechtigkeit ein neuer hims mel und eine neue Erde mit ihren auferstandes vom Bewohnern verklatt hervargeht. Amen.

## Die Gemeinbe fang ::

Last bes Dantes Darfe Llingen, Das das herr vor Freuden bebt; Last uns, last uns mächtig fingen, Dem, der starb und ewig lebt!! Das das herr vor Freuden bebt! Preis und Chre last uns bringen: Dem, der starb und ewig lebt!

Rachtem die bobe, herrliche Ofterweife, in der biefer Gefang gefungen wirb, verklungen mar. und wir aus bem einfach erhabenen Gotteshaufe traten, gogen die festlichen Ofterguge von Cpris Ren anberer Betenntniffe in ihrer gangen Pracht por uns ber. Das Rreug murbe voraufgetragen, andere Oftermeifen ertonten und bie gange finns liche Schönheit ihres Gottesbienftes ging an uns poruber. Allein bas Bort von dem neuen, voll= Bommenen Ceben, das unferm Bergen in der Muf= erftebung bes Berrn aufgeht, erfullte in feiner überirdifden Derrlichfeit unfre Geelen bergeftalt, tag wir burd biefe mehr außerliche Zeper nicht geftort murben, fonbern nur bas Sinnbild un= fere eigenen Ballens im Lichte biefes neuen Lebens barin fanben. Alles murbe uns beute gum Much, Rachmittags bie Ofterever, Sinnbilbe. bie nach alter Sitte in ben Baufern bargebothen merben. Aft benn nicht bas En ein Bilb jenes bunteln, verhullten Buftanbes, in bem eine Geele folummert, bie noch nicht an bie lichte Belt bes tobern gebens ermacht ift, bis endlich die Schale gerbricht und bas gesingelte Befen an ben bels

Ien Zag geboren wird? Es hat auch noch eine andere Bedeutung, die uns im Blid auf die Grabesruhe unserer Lieben sehr theuer ward. Sie wurde in einer Inschrift angedeutet, welche sich auf einem En befand, das man dem Bruder überreichte. Es war die Stelle aus den Pfalmen: "Ich liege und schlafe und erwache, benn der herr halt mich."

Run, fagte er, als er fie gelefen, indem er fich gur Pfarrfrau wandte, fo moge benn unfer ganges Leben ein Gang gum Grabe fenn, wo wir ben erwachten Beiland, und bie erwachenden Ge- liebten wiedersehen, und — indem er mir bie Sand reichte — bann wird bas Ofterfest ein hosberes Fest bes allgemeinen Wiedersehens.

## Das himmelfahrtisfest.

Nun, da liegt ja schon unser Bethanien! sagte die Pfarrfrau, indem sie munter unter ben frisch belaubten Baumen ben Berg erstieg. Der Eleine Abolf sprang voran: Der Pfarrer mit seinen Freunden folgte. Zwischen ben grunen Zweisgen sahen die weissen Wande eines niedlichen: Bauernhauses ihnen entgegen:

Bethanien? fragte ber Graf verwundert ..

Sie werden wenigstens gestehen muffen, ents gegnete fie, baf fich Bethanien fur bas heutige Fest mahl eignet.

Gine Pfarrfrau ift ein lebenbiges Beft, fiel Aftralis ein.

Meine Frau liebt es, sagte ber Pfarrer, ale 1es, was ihr in ihrer Umgebung angenehm ift, mit biblischen Namen zu ehren, und so jedem schanen Gemahibe eines irdischen Gegenstandes eine heilige Einfassung zu geben. Ober soll ich lieber sagen, sie lebt dergestalt mit der ganzen Geele in der heiligen Geschichte, daß jedes, was im Leben ihr herz berührt, sie an etwas aus derzselben erinnert und es auf diese Weise lebendig vor sie hinstellt.

Wenn bu meine Schmachheiten fo gern ergablit, verfeste die Pfarrfrau, fo mnst Du mir boch in biefem Falle einraumen, bas ich einigen Grund dazu babe. In bem weiffen Sauschen bort oben wohnen fromme Geschwifter, ein Bruder mit ein Paar Schwestern, und wenn wir sie sogleich besuchen, werden wir bemerken, taß ber Derr ben ihnen so gern einkehrt, als beh Lazos rus, Maria und Martha, und daß auch hier der Bruder ein Auferstandener ist und die Schwesstern sich in Sanstmuth und Thätigkeit getheilt haben. Ueberdieß wohnen sie nicht weiter von der Stadt, als man mich belehrt hat, daß Besthanien von Jerusalem entsernt gewesen. Und daß dieses Bethanien eben so still und schön geslegen, und eine rechte Frenstatt der Ruhe senzu der man aus dem städtischen Sewühle slieht, das sehen Sie schon jest.

Run begreife ich, fagte ber Graf, warum Sie uns fo angelegentlich biefen Gang vorschlugen.

Ich menne, erwiderte fie, man muffe fo viel, wie möglich, die Acuferlichteiten eines Feftesben urfprunglichen anpassen.

Sang recht, fiel Aftralis raid ein Dan fenert die Beihnachten ben einer, wenn auch oft nur gematten Krippe, die Oftern an ben Grabern, warum nicht bes herrn himmelfahrt auf einem Berge?

3d laffe mir ben Restmorgen wohl in einer Stadt gefallen, fubr bie Pfarrfrau fort. terbenftromenbe Menge, bas Bogen bes Bolts gum Gotteshaufe, bie Bermifchung von Menfchen aus allen Stanben auf bem Ginen Bege, hat etwas Bergerhebenbes. Aber ber Radmittag nach tem Gottesbienfte bat in ben Gaffen ter Stadt etwas fo Unheiliges, Gemeines, es ift fo wenig Rube, Sabbath und Feper in ihnen, bas ich jebes Dahl ein Berlangen nach lanblicher Stille fuhle. Rur in ihr wird bas Feft gang gefenert. Alle Arbeit bes Relbes ruht; hier unb ta manbelt ein ganbmann um feine Metter, und nur Gott. ber Berr, wirtt! Darum gehe ich gern, wenn die Rirchen gefchloffen find, an Sonnund Zesttagen aus'ber Stabt, und gumahl am himmelfahrtstage, wenn man ein foldes Betha: nien in ber Rabe hat.

Prarrer. Die Weihnacht fenert man in ber Racht; zu ben Grabern geht man am Ofterworgen; wer bas himmelfahrtsfest auf einem Berge fenern will, muß um Mittag hingehen, weil nach ber Sage, bes herrn himmelfahrt um biese Zeit gesichehen ift. Test aber ift es schon weit in ben Rachmittag vorgerückt.

Treslich, rief ber Graf aus, so haben wir für alle Tagesteiten einen wichtigen Festgegenstand. Die Racht weiset auf Christi Geburt, ber Abend auf seinen Tob; ber Morgen auf seine Auferstehung, und der Mittag auf seine himmelafahrt bin.

Wie aber fteben wir benn in diefer Stunde gu der Aeußerlichkeit des Festes? fragte ber Pfarrer. Mir ist darauf noch nicht geantwortet.

Sadeinb ermiberte die Pfarrfrau, bas man nicht zu angstlich und gelehrt in folden Dingen fern muffe. Die Gefellschaft war oben angelangt. Der Eleine Anabe fprang dem wohl bekannten Saufe zu. Die Pfarrfrau ihm folgend, ging hinein und kam bald mit dem Bruder heraus. Maria war seit einigen Sagen von ihrem alten Uebel befallen, und barum hatte die Pfarrfrau angeordnet, daß die Erfrischungen auf den grünen Waldplath herausgebracht würden; hernach solle dann die Rranke belucht werden.

Eine kleine Streike in ben Walt hinein lag ein schöner, geräumiger Ptas mitten zwischen boben Kaumen. Der Boben strahlte im ersten zarten Grün und die Muhlumen busteten liebzlich herauf. Der himmel schien seinen ganzen Keichthum an Licht, Farbe und Glanz auf die Erbe auszugleßen, und so auch seinen Theil zur Fever eines Festes beyzutragen, das ihn besonders nahe angeht. Die Aussicht war frep und weit. Das ganze freundliche Thal mit seinen schimmernben Bleichen und stattlichen Saufern lag zu den Fäsen; und doch war der Ort so still und verborgen.

Slodentone. ar Sb. zte Muft.

An der schönften Stelle lagerte fich die Gefellschaft. Der kleine Abolf war in unaussprechlicher Munterkeit und sehr geschäftig ben den vielen Gegenftanden, die seine Ausmerksamkeit auf sich zogen. Die Pfarrerin mit dem Bruder ordnete ein kleines Mahl an. Als sie fertig war, wandte sie sich zu Aftralis und reichte ihm zuerft eine Erfrischung dar. Ihnen gebührt es zuerk, sagte sie, zum Dank für Ihre Festpredigt diesen Morgen.

Wir armen Prediger, sagte ber Pfarrer, unsterliegen bem Schickfal bes Alten und Reuen, wie alles in der Welt und auch auf der Kanzel tont das neueste Lied am schönften, wie schon vor ein Paar Jahrtausenben gesungen wurde.

Satt' ich boch eher von bem Grafen beichamt werben follen, erwiderte fie. Saft Du benn nicht felbft oft geaußert, daß ber Prebiger burch bie Jugend und das Reue, der Pfarrer aber burch bas Alter gewinne, und daß, wenn man weder neu noch alt ift, gerade die Zeit tomme, wo vom

Sefallen weniger als vom Wirken bie Rebe fen, für welches der herr felbft angeordnet, daß es in der Stille und geziemender Demuth gesche.

Bas mich betrifft, fprach ber Graf, fo weiß ich die Burbe bes geiftlichen Redners zu ichagen. Die Pfarrfrau hat in meinem Ginne gehandelt und ich habe nur zu bebauern, daß ich nicht felbft baben gegenwärtig gewesen.

Sie murben unter andern das fconfte Bort vom Frublinge gehort haben, das mir ihn, den ich fo fehr liebe, in eine himmlische Berklarung gestellt und mir gleichsam einen hobern Fruhling in dem außern geschaffen hat.

Aftralis meinte, die Pfarrfrau gebe einem bepläufigen Schanken zu viel Gewicht. Der Graf aber bath fehr bringend um die Mittheilung. Sie erzählte barauf, daß der Festredner ben dem heutigen unvergleichlichen Lenzmorgen angernüpft und zu bebenten gegeben habe, ob nicht ein überraschendes Jusammentreffen zwischen den

Brüblingstagen in jedem Jahre, und ben vierfig Ragen, in benen ber Auferftantene mit feinen Bangern gemandelt, Statt finde; ob biefe Bett, wie fie ebebem im Gegenfat ber vierzig Tage ber Buse por Oftern, die vierzig Sage ber Freude Bebeiffen, es nicht alliabrlich in ber Schopfung Teb, und ob ber Frubling etwa bober gerhrt .werben fonne, als wenn man ihn feit tiefem Dierzigtagigen Banbeln bes herrn, wie ein alls jabriges Anbenten ber Erbe an ihre iconfte Beit, betrachte, fo wie ber Frahling vor biefem Ban= beln, bann nur eine Briffagung auf benfelben gewesen fen? Der Frahling ber Ratur fen nur ber Abglang jenes Berrlichften, mas fich je auf Grben begeben, und die Erbe bante ihm bas, indem fie in jedem Benge burch bas Feinfte, Bartefte und Rofflichfte, burd Farbenfdmels und Blumenduft und jenes erneute aufftrebenbe Bes fen biefes felige Gebachtniß fenere. Und, fügte fie hingu, ift bamit nicht auch bas ausgesprochen, was wir an biefer Stelle benm Blid auf bas frifde Gras, auf biefe Blathenbaume und biefen

eigenen Frühligsbuft empfinden, ber über bem Shale ba unten fcmebt.

Wenn'bie Redner Dichter werben, fagte ber Graf, fo batf man an bie Wiedertehr jener Beit glauben, wo Priefter und Ganger Gine waren.

Die Pfarrfratt fragte, ob nicht jedem fein? Gefühl fege, bag bas Bahrheit fen ?:

Man besprach ben Sedanken von verschiedes men Seiten und wurde endlich einig, daß dieß wohl das Innerste der christlichen Betrachtung des Frühlings senn möge. Zwar ging es nicht ohne Kamps ab und Aftralis hatte von mehrern Seiten sein Wort zu vertheidigen. Er ging deßswegen tiefer ein. Wenn der Sohn Sottes, sagte et, nicht allein der Mittelpunkt der Geschichte, sondern auch der Natur ist; wenn er sowohl das Wort ist, durch das alles gemacht ist, was geschaffen worden; als auch das haupt, unter dem alle Dinge zusammengesaft sind, dende, das im Simmel und das auf Erden ist; ist es denn nicht

naturlich, daß auch bie Ratur in einer genauen Begiehung auf ibn ftebe? Rimmt fie boch uber: baupt icon an ben Greigniffen ber Menichheit alfo Theil, bag fie mit bem Rall berfetben in ihren Bluch hereingezogen wurde und nun mit ibr fich febnet fren ju merben von bem Dienfte bes veraanglichen Befens, bie fie einft in eine neue Erbe und einen neuen himmel vermanbeit werben foll. Wie begreiflich wird es uns bann, daß fie bei ben wichtigen Greigniffen in den Zagen bes Menfchenfohnes nicht ohne Theilnahme blieb! Und wenn bie Sonne ben feinem Tobe fich vertunfelte und ihren Schein verlor, muß fich bann nicht ihre gange berrtichteit in ben Sagen feiner Muferftehung und glangenden Giegestener offenbaren ?

Das hat mir an Deiner Predigt am beften gefallen, sagte der Pfarrer, das Du in ihr, was den Mittelpunkt des ganzen Chriftenthums aus: macht, so fest gebalten bast. Du haft uns die herrlichkeit des Glaubens geschildert, wie sie am himmelsahrtsseste von uns erfahren wird, und

mich buntt, man tann an jebem Sonntage bavon reben, und immer eine neue Seite barftellen, eben weil fie ber Mittelpuntt bes Chriftenthums ift.

Der Graf wandte fic zur Pfarrfrau und bath sie, in ihrer Darstellung bie ganze Predigt wiederzugeben, da sie mit der Erzählung des Einganges so viele Freude gemacht. Sie lehnte es ab und wies ihn an den Redner selbst, indem sie mit einem schalthaften Blick auf ihren Wann hinzufügte, daß sie aus Ersabrung wisse, wie Prediger nicht allein am besten, sondern auch am liebsten ihre Predigten zu erzählen wüßten.

Das laß bich nicht abhalten, erwiberte ber Pfarrer, auch um Aftralis willen, benn teine Demuthigung ift einem Rebner heilfamer, als in ber noch frischen Begeisterung, über seinen Gegenstand die Erzählungen anderer zu boren, benn immer ist es nur ein Abeil, und oft ber zerftücketteste, ben man wieder empfängt.

Der teine Erhebung erwecklicher, fiel Aftrasis ein, als bie eigenen roben Sebanten in ber Auffaffung eines feinern Gemuthes verebelt gutfeben.

Sie feben, als wie verschiedenen Grunden, fo ift es boch upfer aller Bunfch und Bitte, fagte: , ber Graf.

Ich mag mich ibr enblich wohl fugen, fprach. fie, ba es ja auch gewiffermaßen in bem Berufe einer Pfarrfrau liegt, bas, was fie von beiliger Statte gehört, in rubigen Gewinn für bas 222- ben anfinkofen.

Run ergabite fit; wie der Prediger gezeigt; das der Glaube am heutigen Feste in der herrs lichteit seines Gegenstandes, seines Grundes und seiner Gestalt erscheiner. Dieß Alles liege in der bekannsen Beschreibung; welche der Apostel vom Glauben mache; denn seine Gestalt; nach der er ein-himmet im herzen- genannt werden: masse, sep eben jene gewisse Zuversicht; sein Geschreiben gewisse, sep, eben jene gewisse Zuversicht; sein Gesch

genftand, ber himmel jenfeits, eben bas, mas man hofft, und fein Grund, ber herr vom Dimmel, bas, was man nicht fiebt, und woran ber Glaube bod nicht zweifelt. Es ift fo erbaus Lid, fuhr fie fort, wenn bie Gefdichte bes Reftes jebes Mahl recht ausfahrlich bargeftellt wirb. - bamit. man bod immerbar fühle, mas für ein Best man fevert, und an dem Prebiger lerne, feine eigenen Unfichten geringer gu halten, als bas in Gottes Wort Ueberlieferte. Auch bafür bante ich Ihnen,, aber insbefonbere, bag Gie ben Schlus ber Keftergablung fo febr bervorges Boben und uns gefehrt baben, daß das die rechte . Richtung bes Gemuthes im Glauben fen, wie. bie Inger bagufteben und Ihm nachguseben, wie er gen himmel gefahren.

Ihm nachfeben, wie Er gen hemmel gefahr ven und barin eben erfahren, bas Er in unfer Gemuth herabfahrt! rief ber Pfarrer mit grofer Barme aus. In ber That, eine umgekehrte himmelfahrt! Der herr fteht auf ber Sobe Bethaniens und von ber Erbe hebtter fich auf und trägt gleichsam in Jeinen siegereichen Armen bie gerettete Menscheit in den himmel. Und wir sehen gen himmel auf und indem wir uns als Glieder der Menschheit mit in seinen starten Armen emporgetragen sehen, ist er zu uns nieders gefahren, und schlägt seinen himmel voll Erdarmung und Seligkeit in unsern sündigen aber gläubigen herzen auf! Ist jenes nicht Snade und bieses Glaube?

Sta, fagte Aftralis, fo hab' ich es gemeint, jeber Glaube ift ein Aufschauen gu ihm!

Willfommen: fprach mit großer Lebhaftige - teit ber Graf. Er reichte Aftralis die wand und fubr fort, Du bift in die innerfte Jeher meines herzens, die ich diesen Worgen begangen, eingestreten! Gott Lob, das Nachsehen, Ansehen und Aufschauen zu dem, der gen himmel gefatren, macht den Grund unsver Reinigung, hoffnung und Seligkeit aus.

Gin Strahl ber Freude glangte in Aller Uns gen. Abolf fand febr ernft zwifchen ihnen und

fchien große Chrerbietung gegen bas ju fobien, mas vorging. Seine Mutter bingeriffen von bem Anblick des Anaben, nahm ibn gerührt in ihre Arme und fprach : D Abolf, mochte ter Ariebe und bie Rraft biefes Glaubens auch Deinem Bergen niemable mangeln! Das Rind ftreichelte ber bewegten Mutter bie Bange. Gine Ib ane tam in ibr Auge. Die Manner reichten fid) bie Band. Es entstand eine fenerliche Stille. abneten nicht mehr ihre Beiftesverwandicaft; feber erfannte baffelbe Leben in bem antern, bas feine gange Seele in diefem heiligen Augen: blide erfulte. Es mar ein geiftiges Geben gwis fchen ihnen, bag ber Borte nicht mehr bedurfte. Go mogen bie Bollenbeten nicht mehr reben, fondern fich ine Berg feben. Aber folde Augen= blide find auch nur möglich zwifden benen, bie in Einem, der außer ihnen und höher ift, als alles Menfchliche, Gins finb.

Ich wollte, rief nach einer Beile ber Graf aus, baß heute bie gange Belt ein folches Sim= melfahrtofeft feperte, wie wir, und alle, bie fich Laffen Sie und nicht weiter gehen, fiet ber Pfarrer ein. Sie find mir immer willtommen; besonders an biesem fconen Frublingstage —

Bo endlich ber Frubling aus ber Luft auf bie Erbe herabgetommen ift, fagte jener.

Gie fpieten auf eine frubere Bemertung an. aber ich barf jest fragen, eignet fich folch ein Lengtag nicht fo recht gum Pfingftfefte? Brubling, wie alles himmlifche, muß von oben berab zu uns kommen, wenn wir es genießen follen. Um Oftern ift der Fruhling bochftens in ben Luften. Die Erbe ift schon in bie Racht= gleiche getreten, bie Sonne icheinet marmer, und die Luft hat ben milben Frühlingshauch, ber uns in den ersten Tagen bes Lenzes so fröhlich belebt. Aber bie Erbe ift noch fahl und wie erftorben 5 fie liegt noch zuweilen unter Schnee; bie Baume haben teine Blatter, und wir haben ben Fruhling nach nicht auf ber Erbe; wir schauen gleiche . fam erst zu ihm auf und er ist noch nicht unser-Jest aber, um Pfingsten, ift der Frühling vom

raife Ahnungen fo boch fcaben, bie Erfüllung ; moch bober achten mochten.

Bir glauben und ber Glaube umfaßt auch fas, fagte Aftralis.

Und bis babin lagt uns befto fefter gufammen . Balten und einer ben andern in feinem Glauben farten. Darf ich Guch etwas vorlefen? fagte ber Graf. Ihr wift, bas ich bie Gewohnheit habe, wenn ich erwache, mit einer Stelle aus ber beiligen Schrift ben Gebantentauf bes Zages gu . beginnen. Diefen Morgen las ich bie Meußerung bes Apoftels, wo er vom Evangelio fagt, bas barin geoffenbart wird bie Berechtigfeit, bie por Gott gilt, welche tommt aus Glauben in Glaus ben. Damit habe ich bie geper bes beutigen Bes ftes begonnen. Mis ich berfuhr, fiel mir manches barüber ein. Ich habe es mir in meiner Schreib. safel angemertt, und wenn 3hr mit biofen Un= beutangen vorlieb nehmen wofit, fo will id es Lefen.

Sie bringen mich zu ber Beranlassung meines Zestbesuches, fuhr ber Gast fort. Erlauben
Sie, bas ich vorläusig frage: Wie tommt bex
Frühling auf bie Erbe? Sie berütren so eben
bie Rachtgleiche. Es hat sich bie Erbe in ihrem
Lauf gebreht. Die Sonne, die sichtbare und jene
ewige, benbe leuchten immer mit berselben Kraft,
aber die Erbe muß sich drehen und der Mensch
sich bekehren, wenn das innere Leben tommen
soll.

Das verneine ich nicht, verfeste ber Pfarrer, aber wenn Sie baraus schließen wollen, baß der Eintritt in das neue Leben eigentlich nur eins menschliche That und nicht eine hohere Begebensteit sen, so bitte ich einen Schritt weiter zu gehen. Ift es nicht der Zug der Sonne, der die Erde in Bewegung sest? Niemand kann zu mir kommen, spricht ber herr, es ziehe ihn denn der Bater.

Laffen Sie mich unverhallt fagen, warum ich In Ihnen tomme, fprach ber junge Mann. 3ch driftkicher Weiser eröffnet seine Bekennts
wind der Anrede an Gott: "Du hast uns
erschaffen und unser Berg ift unruhig,
wilche sindet in dir!" Aber wo soll es
ka lieren? Im herzen ist nur die Schnsucht,
atur nur die Spur von ihm und Er
dis erwäht in einem Lichte, zu dem niemand

mibest ihn in seinem Wort, in der Of
bie er selbst von sich gegeben: im

The Frangelio wird die Ges

it offenbart, die vor ihm gilt und

Listo ist. Shristus ist das Ziel aller

ebe, Deines Forschens, Deines Seh
res Wirkens. Hast Du ihn gefunden,

Sanze Seele befriedigt.

Die Sonnenwarme genießen, fo 3 Em bie Strahlen ber Sonne. Aber wie wird bann mein, was mir offens bart ift? Die Gerechtigfeit, die vor Gott gilt, kommt.aus Glanben.

Deine Tugend ift unvolltommen, Dein Erstennen ungenügend, Dein Berg unrein. Sib Chrifto Deine Ganbe und empfange Du seine Gerechtigkeit: Das ift ber berrlichfte Taufch, ins bem Du bas Leben gewinneft, sagte ein helb bes Glaubens por brenhundert Jahren.

Scheint Dir der Weg bes Slaubens gu unwurbig? Run, wenn ichon alle menichlichen Dinge, Erziehung, Liebe, handel und Berkehr auf einem Slauben ber Menichen an Menichen beruben, muffen nicht um fo mehr alle göttlichen Dinge für uns auf bem Glauben ber Menichen an Statt becuben.?

Wie, wenn Du in die Sonneischauest, erblitsbet ba nicht Dein Auge, und bennoch, willft Du auf Erben sehen, so vermagst Du es nur in ihrem Licte. Wohin geht es benn weiter? Man hat mich gelehret, aus dem Glauben gu ben Berten! Das war eine andere Lehre, als bie, welche ber Apostel gibt, — aus Glauben in Glauben.

Rach feinem Glauben wird ber Menfch ges meffen und meffen fich seine Thaten. Wie viel Glaube, so hoch ift Dein Biel, so frisch Dein Muth, so andauernd Dein Ernft. Darum mach= fest Du nur, wenn Dein Glaube gunimmt.

Freylich ift ein machfenber Glaube ein lebens biger, aber ein Glaube ohne Werte ift todt an ihm felber.

Sieh ben Baum an, ber im Eicht ber Sonne machft. Bachfet er burch Blatter, Blatben and Früchte? Rein, die fallen ab, jum beil ber tommenden Jahre; aber er machfet nur, wenn ber Stamm fich bober jum pimmel hebet. Dann erfährst Du, was ber Inbegriff aller heiligen Erfahrung ift, wie benn gefchries feht: ber Gerechte wird ifeines Glaus bens leben.

Richts tobtet die Sunde, als das Anschaurm ber Gerechtigkeit Christi. Richts erleuchtet bew Seift, als der Blick zu dem, der das Licht der Welt ist. Pichts beseligt das Herz, als das Anshangen an dem, der vor den Augen der Seinigen gen himmel fuhr, und verhieß, daß er sie nicht wolle Waisen lassen.

Das ist bas Leben, bas im Glauben gelebt wird — ein Leben, welches der Tod so wenig tädlet, daß es erst durch ihn recht frep wird.

Der Baum, ben bas Sonnenlicht aus bemt Kern in die Lufte herauf zog, mag verwelken. Rimm einen Zweig und zünde ihn an, daß er eine Fackel werbe. Siehe, die Flamme züngeltnach oben, zur Sonne zurück, auch wenn Du die Fackel abwärts zur Erde wendest.

Der Graf ichlug feine Schreibtafel gu. Die andern waren in flilles Rachbenten verlunten.

Das ist boch eine köftliche Weise, sagte bie Pfarrfrau, so aus Gottes Wort die reichstem und lichtesten Gebanken des Geistes in sich aufgunehmen, und sie dankbar an ihm hangen zu lassen, wie ja Bluthe und Früchte, in Ihrem Bitde fortzusabren, nirgend schoner sich ausnehmen, als am Baume selbst. Und in solch einer Darstellung ist ja das Wort Gottes der Stamm und die aushellenden Gedanken sind Bluten und Früchte.

Wenn die Pfarrfrau, wie ich so eben gehört, fre Umgebungen und Begegnisse geheiligt findet, in biblischen Geschichten, wie könnten wir Mansner unfre Gedanten anders weihen, als aus bibe lischer Lehre? Ich fürchte nur, dieß Mahl ben Gedanten zu sehr far ben Berstand entwickelt zw haben, erwiderte ber Graf.

Sie wollen fagen, es fen gu hoch gewesen far und Frauen, fprach bie Pfarrfrau. Aber bas ift

eigen mit gottlicher Bahrheit, daß wir fie um fo beffer verfteben, je hober man hinauffteigt.

Du haft Redt, fagte ber Pfarrer, ich habe auch gefunden, baß je tiefer eine Predigt in tas Befen des Chriftenthums einging, tefto allges meiner wurde fie im Bolte verstanden.

Bielleicht last fich hier anwenden, versette Aftralis, wie ich irgendwo gehört, daß der rechte Beweis immer der einfache und jeder schwer zu verstehende, durch viele Umwege, Soben und Liefen sich windende, nur ein Bersuch sep, zu jenem zu gelangen, der nur darum so schwerfalz lig ausfalle, weil er erst der Bersuch und noch nicht der Beweis selbst ist. Die Wahrheit ist wie das Licht, einfach und erhaben.

Als man fo fprach, tam Abolf in großer haft berben gesprungen, und rief icon aus ber Ferne bie Mutter angstlich herben und wies in bas haus. Die Mutter ftanb auf; bie Uebrigen folgten ihr und traten mit bem Kinde hinein.

Es war ein schrecklicher, aber zugleich ehrs würdiger Auftritt, bem sie entgegen gingen. Die Kranke hatte ihre Jufalle wieder bekommen. Wie eine Leiche, blas und fast teblos lag sie auf ihrem reinlichen Lager. Der Bruder stand vor ihr und stille Thranen stoffen aus feinen Augen. Die Schwester hielt sie in ihren Armen, und sah zuweilen aus dem verhüllten, weinenden Angesicht auf die Leidende din. Aber es war als wenn alle von dem hauche eines hohern Friesdens ben so schweren Erdenleiden ergriffen wowden. Leiner wagte zu reben.

Es ift vorüber, fagte endlich leise die Kranke. Der herr hat geholfen. Deine Kreue ift groß! Ben diesen Worten schlug sie die Augen auf. Ein sanftes Feuer belebte Auge und Gesicht, und eine himmlische Milbe, man möchte fagen, ein Ausbruck des göttlichen Friedens, sprach aus den Zügen, welche die Spuren schwerer Leiden trugen.

Ihr icaut gu bem Manne ber Liebe und ber Schmerzen auf, fagte ber Pfarrer, und biefer

Blid gu ibm am Kreuze ber Erlofer hifft bas wigene Rreug tragen.

D nicht blos tragen, antwortete fie, auch aberminden und feliger fenn in Somergen, als außer Schmerzen.

Das ift Glaube! fcfien jeder ausrufen gu mollen.

Der herr hat mir die Gnade erwiesen, fuhr die Krante nun ausiebend fort, daß ich in den Schmerzen meines Körpers nur die Armuth meimer Seele empsinde; das führt mich zu Ihm und zu Ihm inn man nicht kommen, ohne zu erfahren, daß der Segen seiner Liebe größer ist, als der Fluch unfrer Sande. Darum kann ich wohl fagen, daß ich seliger bin, dem herzen nach, in als außer Leiben.

Rach einer furzen Stille, fagte ber Pfarrer: Wenn wir mit ben Jungern bem nachfeben, ber gen himmel fahrt, fo kann es uns nicht verbos-

gen bleiben, bağ wir auf ber Erbe fieben; aber je mehr wir fahlen, bağ wir noch auf ber Erbe find, befto mehr bringt und innere und außere Roth, himmelauf gu bliden.

Ach ja, erwiderte fie, der schone Frahlingstag hatte mich fast zu sehr zerstreut. Aber wie auf warme Tage leicht ein Gewitter folgt, das, obwohl wir Schwache sehr daben leiden, dennoch himmel und Erde verbind: so ist auch jest eins im Anzuge, und in meinem Perzen ist es schon gewesen.

Es war wirklich bunkel in ber Luft geworsben, und ein Gewitter hatte sich genahet, ohne baß wir es bemerkten. Es sielen bald einige Blife. In der Ferne hallte ber Donner. Es folgte ein kurzer erquicklicher Regen. Die Kranke ließ sich nicht stören, bas Fenster muste geöffnet werden, sie schien mit jedem Augenblicke neue Kraft zu gewinnen, und suhr fart, von ihrem insern Leben zu erzählen.

frat er zurud. Der Kranke lag in fichtbar grofer Unruhe, und man sahe, daß er noch mehr an der Seele, als am Körper litt.

Sie leiben febr, rebete ibn ber Pfarrer an.

Der Sterbende richtete fich auf: Mein Ende ift naber, als ich vermuthete. D, es ift fdwer gu fcheiben! fagte er und fah mit einem troff lofen Blid um fich herum.

Der Glaube ift ber Sieg, ber bie Belt übers wunden bat! fprach ber Pfarrer. In biefem Glauben ift Bergebung ber Sanben und Erlös fung von aller Sorge für bas Beitliche.

Der Sterbende antwortete: herr Pfarrer, ich fterbe, aber ich habe ein gutes Semiffen; ich habe niemand bezinträchtigt und geschabet.

Aber boch fich felbft, feste ber Pfarrer febr milbe bingu,

Ich bin ein rechtschaffener Mann, bas will ich vor Gott bebaupten, sprach ber Krante, fast gurnend. Es griff ihn an. Er legte sich zurück. Der Arzt eilte herben. In einigen Augenblicken lag die Leiche da.

Das Jammergefdren war entfehlich. Der junge Mann fturzte, innerlich erschittert, bers aus. Es war eine fcredliche Stunde.

Der Reft des Tages war nicht festlich mehr für den Pfarrer. Das Bild des: unglücklichen Sterbenden, die verzweislungsvolle Leerheit seis ner Seele an Friede und Troft, der vergebliche Ramps, den sein Stolz mit dem Gewissen kämpsete, die unbegreisliche, mühsam errungene Uebers redung beym Gedanken an sein Schickal jenseits — dies Alles trat unaufhörtich vor die Seete des Pfarrers. Die Ceinnerung an ähnliche Boxgänge kam hinzu und ein inneres Grausen durchsdrang ihn, indem er dachte, wie die Mensschen so elend sind und doch nicht die Hand der helsenden, rettenden Liebe annehmen wollen, die

Sinmahl fagte fie, erft unter folden foredlichen Leiden sey ihr tlar geworden, was fie einst in einem alten Buche gelesen und ihr damahls unverständlich gewesen, daß der Tod wohl nichts anders senn würde, als das tiefste, allgemeinste Gefühl unfrer Sandhaftigkeit, und das Erwachen jenseits das höchste und reinste Gefühl der Gnade Gottes.

Der Regen hatte aufgehört. Sie begehrte, daß der Pfarrer mit ihr bethen möchte. Er that es.

Als die Gesellschaft ins Frene getommen, war jeder mit dem Eindruck, ben diese fromme Beibende auf ihn gemacht, so beschäftigt, daß fie lange flumm neben einander gingen. Der Graf brach bas Schweigen zuerft, indem er zur Pfarrs frau sagte. Ja, bier ift Bethanien!

Das ift jenes Aufschauen zu bem, ber gen himmel gefahren, und ber Glaube, aus bem bie Gerechtigkeit kommt, bie vor Sott gilt, fügte ber Pfarrer bingu,

Bie erhaben ihre Bemerkungen über Ster ben und Erwachen! sagte Aftralis. Ich kann mich nicht bavon losreiffen. Mich buntt, fie hatte jenes Bort im Sinne, ber Tob ift bet Gunden Solb. Jebes Leiben ift ein folches nabendes Sterben, bas an einzelnen Puntten vorgeht und nur noch nicht allgemein ift, wie es im Tobe Stadt findet. Ift nun bas Sange ber Gunbe Solb, fo ift es auch bas Gingelne, und die Glaus bige fieht in jeder Strafe nur ihre Sunde; fie fuhlt nur biefe, benn jene mare nichts als ein leichtes Uebel, wenn biefe nicht ihr Stachel mare. Ja eine folche Seele, bas ahne ich wohl, kennt keine Strafe als das Gefühl ihrer Sunde, benn das ift boch bie Strafe ber Gunde in jedem Kalle. wenn fie fich fublen macht, entweber in ihren außern Bolgen, ober in ben innern. Benbet man nun binwiederum, mas von dem einzelnen Leiben gilt, auf bas allgemeine, ben Tob, fo ift flar, bag ibr ber Tob nur als bas allgemeinfte, tieffte und umfassenbste Gefühl ber Gunde er= icheinen muß. Aber wie jebes Gefühl ber Gunbe uns jur Berfohnung treibt, und bann untergeht

.

in seliger Wonne der Vergebung, so muß es auch bem Sterben seyn und das Erwachen jenseits als das allgemeinste, höchste und umsassendste Sesühl der Snade Sottes angesehen werden. Bon diesem Standpunkte aus sind dann, was wir mitten im Leben hienieden, empsinden mözgen, die Reue und die Versöhnung nur Unfänge und Versuche, die erst bey einzelnen Theilen unzsers Wesens beginnen, dis sich beyde, nachdem sie im Lause der Heiligung immersort gewachsen sind, in jenen beyden wichtigsten Wendepunkten des Daseyns einer solchen Seele vollenden. Das ist der Tod des Gerechten; ihn sterbe unsere Leis dende, und jeder von uns!

Wir stehen auf Bethanien, sagte ber Graf gur Pfarrfrau gewenbet. Das ift der Ort ber Liebe, des Leidens und der himmelfahrt im ges lobten Lande und hier in seinem Rachbilde.

Ja, fprach ber Pfarrer, ber an dem Orte, wo er wohl bie meifte Liebe fand, gelitten hat und aufgefahren ift, hat gefagt: 3ch will fie alle gu mir ziehen; und wir glauben feiner Ber-

Und da ift ber Bogen bes Friedens, bas Giegel feiner Berheißungen, rief die Pfarrfran. Ein schoner, heller Regendogen ftand vor ihnen, Sie waren wieder auf dem weiten geräumigen Grasplage im Walde angelangt, und wollten ihn einen andern Pfad den Berg hinunter geben.

Es scheint, als wolle sich heute alles verels nigen, uns ein in allen Theilen vollsommnes Himmelsahrtsfest zu geben, sagte die Pfarrfrau und indem sie die hand auf ben Arm ihres Mannes legte, suhr sie fort: Lieber Pfarrberr, Du hast heute am wenigsten für unser Fest gethan. Aftralis hat gepredigt, ber Graf eine Boriesung gegeben, beschließe Du nun das Fest mit einer Rede, der Text steht bort in den Lüsten.

Die Gesellschaft umringte ihn, und bildete einen Areis. So ftand er ploglich in der Mitte.

Die Pfarrfrau hatte nur ausgesprochen, mas er felbft gewunfcht. Er hob an:

Da ftehft bu, zwischen himmel und Erbe, bu schoner Bogen bes Friedens, bu vielfarbiges Bundeszeichen, heute derfelbe, wie vor Jahrtaufenden!

Als Roah aus ber Arche der Rettung ging, und einfam auf ber leeren, gereinigten Erbe ftand, war fein erfter Sang, einen Altar zu bauen und dem herrn ein Opfer zu bringen. Der herr antwortete ibm durch den Bogen bes Friedens und sprach: Meinen Bogen hab' ich gefest in den Bolten; der soll das Zeichen senn bes Bundes zwischen mir und der Erbe.

So treten auch wir auf eine durch eine ans bere Titgung gereinigte Erde und bauen in unfrer heiligen Gemeinschaft ihm einen Altar, auf bem wir auch Opfer bringen. Der herr versiegelt seine Berheissung und sest auch uns seinen Bogen in ben Bolten, daß er ein Beichen feb gwifchen Ihm und uns. Wie er es fep?

Seht auf seine Entstehung. Der Sonne himmslisch Licht bricht sich in den Tropfen des Res gens. Das Wasser ist das irdische Element, das im Regen ans Licht kommt. — So kommt unfre fündhafte irdische Ratur durch die Abranen der Buße ans Licht. Aber das Licht der ewigen Sonne der Gerechtigkeit bricht sich in ihnen und siehe, da steht im herzen der Claube an die Bers sohnung, wie der glanzreiche Bogen des Friedens am himmel!

Seht auf seine Bestandtheile. Wenn bas reine Licht des himmels sich im irbischen Wasser bricht, so strahlt es in sieben Farben. Also ist siebenfach die Tugend eines gläubigen Gemuths. Aber drei Farben treten beroor; die blaue und rothe von benden Seiten, in der Mitte die grüne. Ist das nicht Treue und Liebe und in der Mitte die hoffnung? und wenn Treue und hoffnung sich berühren, ist das nicht Freude? und wenn

Liebe und hoffnung in einander fließen, ift bas nicht Friede?

Seht auf feine Geffalt. Der Bogen bes Kries bens verbindet himmel und Erbe, und iff ber Glaube nicht bas Band, worin fich ber herr mit ben Menfchen, bas Baupt mit den Gliedern vereinigt? Aber jener Bogen verbindet himmel und Erbe, indem er auf ber Erbe feht, und im bie Lufte reicht, und haben wir den Glauben nicht als bas Aufschauen ertannt, bas von bem fehlfamen Bergen fich ju bem herrn im himmel' erhebt! Doch mare benbes moglich, wenn er nicht die runde, vollkommne Form angenommen und vermochte man fo viel vom Glauben gu rubmen, wenn man von ihm nicht behaupten fonnte, bağ er, wo er ift, immer ein ganger volltomms ner fen, bem bochftens nur Bachethum Roth thut !

D, m. Fr., wie icon fich's burch ben Bogen: bes Friedens in den himmel icauen last! Bie ein himmlisches Thor steht er da und ladet uns ein. So seh uns heute am himmelfahrtsfefte, am Feste des Ausschauens, Nachstehens, Hindbers blidens gen himmel, sen uns willsommen, du schone, glanzende himmelsthur! Jest sehen wir auf und glauden, aber der Glaube wölbt sich wie du, zum heiligen Thore des Eingangs, und einst ziehen wir ein durch den Glauben in die ewige heimath und indem wir bitten: Thut uns auf die Thore der Gerechtigkeit, daß wir dahinein gehen, und dem herrn danken, wird, so gebe Gott, der, um bessen Stuhl selbst ein Regendozgen senn wird, sagen: Das ist das Thor des herrn; die Gerechten werden da hinein gehen! Amen!

Der Bogen erbleichte, und fie gingen von ber Sobe hinab Je tiefer fie ins That hinunter tasmen, besto lauter icoll bas Geräusch ber Belt ihnen entgegen. Aftralis und ber Bater nahmen ben Knaben ben ber hand. Der Graf reichte ber Pfarrfrau ben Arm und fagte:

So oft ich noch ein himmelfahrtfeft erleben werbe, wo ich auch seyn mag, im Geiste bin ich auf Ihrem Bethanien.

## Die Offingsten.

Die schönen Sage der Pfingsten waren getoms men. Es sind die letten, hohen Festrage des Kirchenjahrs. Die Beihnachten und Oftern sind vorüber; ein ganzes balbes Jahr ift in Festen oder in Zubereitung auf dieselben vergangen, und nun folgt die lange Reihe von Trinitatiss sountagen, die auch nicht burch Ein hohes Fest unterbrochen wird. Es geht dem Kirchenjahre wie dem Leben, das auch alle seine hohen Fests tage in der ersten halfte severt. Aber schon diese Stellung muß die Pfingften einem Seiftlichen theuer machen, der im Rirchenjahre, wie im Leben in ihrer Beit fich befindet.

Der Frühling pflegt an ihnen sich in seiner Fälle und Lieblichteit entfaltet zu haben. Das Laub ist vollständig beraus, die Wiesen stehen dicht mit Blumen besäet. Die Obstäume trazgen, dem Kest zu Ehren, ihre Blüthenkronen. Zenes allmächtige Walten des Geistes, welches wir in diesen Tagen in der Kirche anbethen, scheint sich auch in der Ratur zu regen und das leste hohe Kest des Jahrs scheint endlich selbst die Ratur zur Theilnahme vermocht zu haben. Was muß dem Eestel, Kirche, und Ratur sich zu Einer Feper verbinden!

Frevlich in der Semeinde finden biefe Feftstage unter allen andern die wenigste Theilnahme, Weihnachten und Oftern haben eine viel größere Wichtigkeit für das Lott, und fast sollte man darin die Bemerkung bestätigt sinden, daß die Glodentone, ar Bd. 22e Aust.

## Die Phingsten.

Die schönen Tage ber Pfingsten waren getoms men. Es sind die legten, hohen Festage des Kirchenjahrs. Die Beihnachten und Oftern sind vorüber; ein ganzes balbes Jahr ift in Festen oder in Zubereitung auf dieselben vergangen, und nun folgt die lange Reihe von Erinitatiss sountagen, die auch nicht burch Ein hohes Fest unterbrochen wird. Es geht bem Kirchenjahre wie dem Leben, das auch alle seine hohen Fests tage in der ersten halfte severt. Aber schon biese Stellung muß bie Pfingften einem Geiftlichen theuer machen, ber im Rirchenjahre, wie im Les ben in ihrer Beit fich befindet.

Der Frühling pflegt an ihnen sich in seiner Fälle und Lieblichkeit entsaltet zu haben. Das Laub ist vollständig heraus, die Wiesen stehen dicht mit Blumen besäet. Die Obstäume trazgen, dem Fest zu Ehren, ihre Blüthenkronen. Zenes allmächtige Walten des Seistes, welches wir in diesen Tagen in der Kirche andethen, scheint sich auch in der Ratur zu regen und das letzte hohe Fest des Jahrs scheint endlich selbst die Ratur zur Abeilnahme vermocht zu haben. Was muß dem Geistlichen solch ein Fest sen, an dem Leden, Kirche, und Ratur sich zu Einer Verbinden!

Frenlich in ber Gemeinbe finden biefe Feftstage unter allen andern bie wenigste Theilnahme, Weihnachten und Oftern haben eine viel größere Wichtigfeit fur bas Bolt, und fast follte man barin bie Bemertung bestätigt finden, daß bie Glodentone, 3r Bb. 2te Auft.

Rirche im geraben Gegenfage mit ber Ratur ftebe. Benn bie Ratur am ftillften, bann fevert: die Rirche am lauteften, und wenn jene ihre schönsten Tage bat, beginnt in biefer bie ges wohnliche unfeftliche Beit. Diefe Unordnung bes ruht auf einem bobern Grupdez aber in ihrer: tiefen Beisheit ift fie auch bem menfchlichen Bergen fo wohlthuend, da fie bie unfreundliche Jahre= zeit durch mehrere berrliche Tage aufhellt, indes: im freundlichen Sommer fich auch nicht Gin Reft: findet. Bas indes bie Pfingften ber Gemeinde: nicht find, das find fie in vollem Dage dem Pfarrer. Gie geben ibm bas überfinnlichfte Reft,. bas billig erft am Enbe ber Festreihe ats bie Frucht: und bas. Ergebnis ber vorhergebenben: Feper eintreten tann. Es ift bas Feft ber Ausgiegung bes beiligen Beiftes, mit welchen bas: Amt: des Beiftes in der entftehenben Rirche und ber erfte große: Segen ber Berfunbigung bes! Evangelii zusammenfällt. Sind das nicht drep Feftgegenftande, die ben Geiftlichen inebefonbere nabe angeben? Wenn bie Weihnachten fich ben: Rinbern und bie Oftern fich ben. Sterbenben: 2u= ntigen', fo ift nicht gu vertennen', bag bie Pfingsften fich vorzäglich ben Bienern bes Borte bolde etzelaen:

Ift bas nicht bie achtungswerthefte Gefells faft? rief ber Pfarrer am Abende bes erften Pfingfttages aus, ale er bie vorftebenden Bedanten ben fich erwog. Sibt es benn eine eblere Beftalt bes menfchlichen Lebens, ale bie ber Unfould in ben Rinbern, und bie bes Beimwehs in ben Beimgebenden ? Bas find wir, bag wir in ihre Reihe treten burfen und fie gleichfam bes fchließen? Es ift bas Umt bes Glaubens, basi uns ihnen zugesellt, fuhr er antwortend in bem Gelbfigefprache fort. Bas ber Beiftliche' rebet, foll er reben als Gottes Bort, an bem' feine Beisheit teinen Theil hat. Bat er bas: Amt, fo foll'er es thun, als aus bem Bermogen,. bas Gott barreichet, und fein anbeter 3med barf feinen Arbeiten vorfchweben, als bag Gott ge= priefen werbe burch Jefum Chriftum, welchem fen Chre und Gewalt von Emigfeit ju Emig= Biti Amen; Rirgent beftraft es fich empfindlis:

gu: Run, bas ift fcon: ein foldes Bufammens treffen tann nicht von ohngefahr fepn.

Segen mein Bermuthen, aber nicht gegen meinen Bunfch, fagte jener.

Bollten Sie bie Sonne aufgehen febn? fragte der Pfarrer.

Ach, entgegnete jener, was foll mir biefe angere Sonne. Die innere ift mir nicht aufgesgangen. Richt bie hoffnung, fondern die Unsruhe hat mich herausgetrieben. Ich gehe hier foon feit einer Stunbe.

Mir hat ber geftrige Borfall auch einen foweren Abend gemacht, verfette ber Pfarrer.

Saffen Sie uns bavon nicht reben, erwiberte ber junge Mann. Ich leibe über meinen Jugenbfreund und über mich felbft. Burbe ich mich weniger auf mein Gewissen berufen, so wurbe ich boch auch nicht mehr Eroft und Rube, als er ten, hauslichen Leben bes Pfarrers nicht vertiesten, und barum liebte er es, am Abend bes Pfingfitages bas Grune in feinem Sarten gu befuchen und bann bachte er fich bie gange Welt wis bas große Gottesbaus.

Andem er fo bin und ber manbelte in bent großen Tempel, ber nicht mit Menichenbanben gemacht ift, empfand er. bag ein Pfarrer zu feis ner Beit bie boben Softe inniger genießt, als am Abende bes erften und am Morgen bes zweiten Rages. Diele Abend = und Morgenftunden fal= ten in die Mitte bes Feftes. Es ift noch eben fo viel Kener zufunftig, ale vergangen. Er hat fcon jum Bolte gerebet, und bie Ermubung: bes Korpers so wie die erhebende Rachfeper ber Seele geben ibm bas Gefuhl bes Sonntag = Abends. Aber am folgenden Morgen foll er wies ber auftreten, und es ist in dieser Rucksicht die Boffnung und Spannung bes Samffag : Abenbes: in feinem Bergen. Go vereinigen fich bie toftliche ften Beiten in bem Beben eines Pfarrere in bem Abenditunden bes erften Refitages. Gewöhnlich

zeichnen sich diese Abende auch burch eine Stille im Pfarrhause aus, die man Feststille nennen möchte, und auf die anzuwenden ware das Sprichtwart, daß die tiefste Frende tie stilleste sen. Man gennt dem Pfarrer Rube und Rube, um in gesthührender Eingezogenheit solche Stunden zur Startung in seinem Amte zu denuten. Diesen Abend aber sollte es anders senn.

Es dinete sich das Thor des Pfarrgartens und ein junger Mann aus der Gemeinde trat zu ihm. Der Pfarrer schätzte ihn wegen seines Geistes und seiner Kenntnisse. Alles, was zu unfrer Zeit von einem gebildeten Manne geforz dert wird, besaß er in einem hohen Grade. Bier ser herben Sprachen mächtig, ein ausübender Freund der Kunst, tüchtig in dem bedeutenden Staatsdienste, den er mit Ehren bekleibete, war er sogar in den Schriften des heidnischen und driftlichen Alterthums bewandert. Doch dieß Alles hatte ihm ben dem Pfarrer nur eine mässige Werthschätzung zu Wege bringen können; aber er sand eine nähere Theilnahme für ihn, die

er ben bemselben eine seltene Liebe zu ben götts lichen Dingen und eine lebendige Sehnsucht nach bem höhern Leben bemerkte. Frenlich konnte man diese Liebe und Sehnsucht noch nicht im eizgentlichen Sinne christlich nennen; es mangelte ihnen eine bestimmte Richtung, und sie verirrten sich noch zu oft balb in Kunstgefühlen, bath in den Lehren menschlicher Weisbeit. Aber wer hosst nicht, daß vom edeln Erze einmahl die Schlacken abfallen und das reine Gold gewonsnen werbe!

Ich freue mich, Sie im Garten zu finden, fagte ber Eintretenbe, benn ba Sie mit Ihrer Bener ben ber Ratur zu Gafte find, werden Sie es mir um fo eher verzeihen, wenn ich auf einige Augenblide mich bep Ihnen mit der meinigen zu Gafte bitte.

Aber ob man, wo man felbft ein Gaft ift, andere aufnehmen barf? fragte ber Pfarrer.

Rur das priefterliche Geschlecht ift bas tonig: liche, versette ber junge Mann, wenigstens am Pfingftfeste in ber Natur, und — Die Sterne erbleichten; nut der Morgens ftern, der Stern froher Bothschaft leuchtete noch im funtelnden Glanze. Der Streisen Licht wurde immer breiter, und ging immer hober hinauf, und wie sein Licht weiter ftrahlte, um so rofiger wurde sein Saum. Die sansten Wimper der Morgenröthe bewegten sich so zart, so liedlich, so schlagend. Ales im himmel ging die Aages. blaue hervor. Die Sterne schwanden allmählig vor der Morgengluth in Often, und selbst der Morgenstern wurde nun blas. Aber die Erde hällte sich in Nebel. Der himmel nur war Lichtz und die Erde tauchte unter in ein wogendes dunkles Meer.

Es wird Licht am himmel! rief ber Pfarrer gum zwepten Rable feperlich burch bie Stille.

Alles ichwieg noch, Es entftanb eine große Paufe. Die Rebel zogen vorüber. Es hoben fich bie Tharme aus bem verlaufenben Meere. Die Berge ichauten hervor im Morgenroth. Das

Ahal und die Fluren gingen auf. Die Flamme in Diten fpiegelte fich im Thau. Die Erde schwamm im schimmernden Worgendust.

Es wirb Licht auf Erben! rief ber Pfarrer jum britten Mable feperlich burch die Stille.

Simmel und Erbe sahen sich an und schienen zu ftaunen beim Wiedersehen. Bepbe schwiegen wie in großer Ueberraschung. Die Stille ward stiller. Da zog ernst und langsam der Gluthball hinauf. In bober Majestät, mit ben feurigen Strablen himmlischer Slorie kam die Königin des Tages. Ströme von Licht und Glanz und Feuer ergossen sich aus ihrer glanzenden Fülle. Da stand sie, groß und herrschend und bob ihren Blick gen himmel und senkte ihn segnend zur Erde.

Die Sonne geht auf! rief der Pfarrer jum vierten Mable feperlich burch die Stille.

Bunberbar maren benber Dergen ergriffen. Bunberbar ichien Die gange Schopfung ergriffen.

Sie bringen mich zu der Beranlassung metnes Festbesuches, fuhr der Gast fort. Erlauben
Sie, daß ich vorläusig frage: Wie tommt der
Frühling auf die Erbe? Sie berützen so eben
die Nachtgleiche. Es hat sich die Erbe in ihrem
Lauf gedreht. Die Sonne, die sichtbare und jene
ewige, bende leuchten immer mit derselben Kraft,
aber die Erde muß sich drehen und der Mensch
sich bekehren, wenn das innere Leben kommen
soll.

Das verneine ich nicht, verseste ber Pfarrer, aber wenn Sie baraus schließen wollen, baß der Eintritt in bas neue Leben eigentlich nur eine menschliche That und nicht eine höhere Begebensbeit sen, so bitte ich einen Schritt weiter zu geshen. Ist es nicht der Zug der Sonne, der die Erde in Bewegung sest? Niemand kann zu mir kommen, spricht ber herr, es ziehe ihn denn der Bater,

Laffen Sie mich unverhalt fagen, warum ich gu 3hnen tomme, fprach ber junge Mann. 36

Sie schauten in ben Tag. Wie lag alles, Simmel und Erbe, so hell und lieblich vor ihn wen! Wie war die ganze Welt eine andere, seit das Licht über ihr ausgegangen! Welch ein Unsterschied zwischen Nacht und Tag, zwischen Sternenlicht und Sonnenschein! Welch ein Friede, eine Zuversicht, eine Kraft, welch eine Fülle des Lebens seit dem Aufgang der Sonne gegen die Kühle, schreckende, geheimnisvolle und dunkle Racht! Der Pfarrer hob unwillführlich die Arme auf, indem er sich zur Stadt wandte, als wolle er andeuten, wie er sie in seinem Perzen segne.

Es ift Lag! Das war der siebente feperliche Ansruf des Pfarrers.

Er umarmte den bewegten, schweigenden Jüngling. Thränen bebten in Bepber Augen. So wird Ihnen auch die höhere Sonne aufges hen, sagte der Pfarrer. Kommen Sie diesen Worgen zur Kirche. Ich ditte Gott, daß Sie dort im Segen hören mögen, was Sie hier im Segen gesehen haben. Sie gingen mit einandes binab. Ben ben erften Sausern fchieben fie.

Durch bas Gefprach am fraben Morgen mar ber Pfarrer veranlagt ju bem Entichluffe, bas fraber Borbereitete zu verlaffen und mit ber beutigen Preblat in bem Sange feiner Betradis, tungen vom gestrigen Abende und von biesem Morgen zu bleiben. Der pollftanbige Anblic des Connenaufganges, ber ibm fo unvermuthet ges morben ; bie Bewegung, morin fein ganges Ge muth fich befand: bie Rudficht auf ben jungen Mann, ber in ber Beit einer burchgreifenben Enticheibung fand, und enblid ber Umftand, bas fich fold eine Betrachtung dem Refte febr bequem anschließe, - fo viel Grande batten ibn nicht lange in 3weifel gelaffen, mas er beute gur Gemeinde au reben babe. Er hatte überbieß noch einige Stunden gur Borbereitung, bis ber Gottesbienft anging. Beber, ber bie Meußerlichfeiten einer Rebe gewiffer Magen in feiner Gemalt bat, weiß es, wie unbeforat man um bie Ausführung and die gange Geftalt ber Rebe fenn fann, wenn

١

folde Stimmung uns zu Theil wird. Ware man gewiß, bag uns so jedes Mahl zur Stunde noch gegeben wurde, was herz und Geist allmächtig bewegt, so ware jede angstliche Borbereitung, welche eigentlich nur auf die ungunstige Stimmung geht, überflussige.

Gewöhnlich wenn ein Pfarrer fich porbereitet, weiß er nicht, fur wen er arteitet, und weldes feiner Borte ein aufgebenbes Sagmenforn fenn wird. Glaubig gebt er und nimmt die Saat und ftreut fie aufe ganb, und wenn er gleich nicht weiß, welches Rorn balb grunen und welche Stelle fruchtbar fenn werbe, fo traut er boch feinem Beren, bag, weil ber Saame aut und bas gand bearbeitet ift, ber Saa ber Gar. ben nicht feblen werde. Und fo thut er, was ber herr ibm gebeiffen, und ben Erfolg überlaßt et 3hm. Aber es gibt auch zuweilen folche Mugen= blice, wo man fuhlt, fur wen man reben werbe, und wo eine verborgene Stimme fagt, mas aufgeben foll. Doch bas find geheime Erfahrungen, Die nicht mitgetheilt werben, aber die Freudig: 10 Glodentone. ar 28d. ate Muft.

Sie haben gang richtig wiedergegeben, fagte: der Pfarrer.

Meulich nannten Sie blefes Biffen auch bas Anschauen ber Gerechtigkeit Chrifti; fuhr er fort: aber wie ift es möglich, daß darin allein folcher Friede, folche Kraft und folche Hoffnung liegen?

Sie haben bie Antwort ichon felbft vorgesbracht. Es ift ein gottliches Wiffen, bas vom Befige nicht getrennt werben fann. So balb man im Glauben um jene Gerechtigfeit, die vor Gott gilt, weiß, ift une biefelbe wirklich gegeben.

hier find wir ben einer andern Schwierig-Teit. Wie tann mir eine frember Gerechtigfeit: gugerechnet werden?

Daß es ein frember Frieden tann, feben Siean einem Furften, beffen Friede mit einem ansdern Bolte auch den Unterthanen Frieden gibt,, erwiderte der Pfarrer.

lebren. Im funftigen Conntage merbe bas Eris nitatisfeft gefenert, bas ben iconften Uebergang su diefer zwepten Reihe mache, indem es an bie nun gewonnene Bebre von bem breveinigen Gott, die Lebre von ber Biebergeburt antnupft. Ra: turlich muffe erft ber Menfcy felbft gut werben, ebe er gute Borte thun fonne. Aber biefes Irinitatisf.ft gebore eigentlich noch jum Pfingftfefte, wie benn auch ber biblifche Abichnitt fur jenes einen Theil bee Beipraches unfers herrn ausmache, von bem ein anberer Theil fur ben beutis gen Besttag bestimmt fen. Darum wolle er heute von Biebergeburt reben, ba ja bas Reft ber Bfings, ften die allemeine Wiedergeburt der Menscheit burch ben Geift bes beren fenere. Er verfprach nun von ben benten Schopfungen zu reben und bas Wert bes herrn in ber unfichtbaren Belt, burch bas in der fichtbaren zu erklaren.

Darauf fang die Gemeinde bas Lieb bes ale ten ehrmurbigen Sangers:

Ch' der Sabpfer sprach : "Es werbe!" Im Ansang ruhts noch die Erde,

Bleichen, wo ber eine vermag mas ber anbre, benn ein Bruber tann ben anbern nicht erlofen. wie bie Schrift fagt ; fonbern zwifden bem boche ften Befen und ben gefallenen Denfchen, zwis fchen bem, ber Alles in Allem ift und bem, ber alles verloren bat. Der Menfc in feinem jegis gen Buftanbe tann eine volltommne Berechtigfeit nicht leiften und bod wird fie von ihm geforbert; folglich ift nur ber Gine Rall bentbar, bas fieihm gegeben werbe. Es geht bamit, wie mit bem Dafenn felbit. Der Menich tonnte es fich felbft nicht ichaffen, ba gab ibm Gott bas Das fenn; und es buntt mid, wer bas irbifche Leben aus Gottes Sand angenommen, barf fich nicht ichamen, auch bas bobere von ibm angunehmen. Mit Ginem Borte, fo wie bie Burednung eines fremben menfolichen Berbienftes bem Befen ber Qugend widerfpricht, fo ift bie Burechnung bes gottlichen Erwerbes bas einzig bentbare Mittel gu unferer Geligteit.

Aber follte Gott mehr von une forbern, ale wir ju leiften im Stande find? fragte ber junge

So ift die licktbare Welt geschaffen, suhr er fort und auf ahnliche Weise erschafft sein Geift auch das unsichtbare, ewige Leben in unserer See'e. Wie dort himmel und Erde schon geschaffen waren, aber die Erde wüste und leer da lag, nur umschwebt vom Geiste des herrns so ift auch das herz schon das auch das neue Lesden in der Gerechtigkeit vor Gott, welche Christus erworden, aber das herz liegt wüste und leer, und nur Gottes Geist schwebt darüber und dewegt es.

hierauf zeigte er, wie zum erften Tagewerk der Gnade es kicht werde im herzen, eine tiefe Sehnsucht im Innern herumziehe, das Bersansen nach einem ewigen und volltommenen Leben uns die Racht des Beitlichen offenbare, und Ein Strahl des Lichtes nach dem andern sich durch unser Semuth verdreite und jene dammernde und tagende. Stimmung hervorbringe, die den Grund zu dem ganzen kunftigen Berke lege-Im zwepten Tagewerke strahle uns der himmel entgegen, man abne eine polltommene Welt:

man fühle, wie erhaben tas Befes bes werrn fing das Morgenroth der Berb iffungen Gottes gebe und auf, und in feliger Freude mache man fich anbeifchia bas Geboth bes Berrn fo vollftan: big, wie Er felbft es es begebrt, in biefer unvoll: Fommnen Weit zu erfüllen. Aber bann fchminben im britten die Rebel, bie aber ber Erbe lie: gen, unfer Berg mit feinen Diefen und Boben Fommt ans Licht, ber tubne Duth wirb gebros chen, ber falfche Friede gerfiort, und man fieht wohl ein, baß fold ein fehlfam Berg bas Gefes bes herrn nicht erfullen tonne. Dann, nach fols chen Borbereitungen gehet uns bie Sonne ber Berechtigfeit und in Chrifto volles Licht, genugenber Troft und fichere hoffnung auf. Run ift Die Sehnfucht geftillt, bas Berlangen erfallt und in einem unendlichen Begenstanbe fühlt ber Trieb. ju unendlicher Liebe fich befriedigt. In Chrifto ift une bas emige Beben gewiß, anfchaulich unb faglich geworben, und feit er fich ben Weg, bie Bahrheit und das leben genannt, ift es nicht mehr moglich, ben Gebanten an eine gottliche Beit fur Schwarmeren zu halten. Das ift bas

vierte Tagewerk. Rur im Glauben an den Ramen des eingebornen Sohnes ift uns der himmel belebt, und wir schauen ihn erfüllt mit
göttlicher Gnade und Erbarmung. Das Leben
sent fich darauf ins Gemuth und erneuert es,
ein reines herz und ein gewisser Geist wird uns P
zu Theil und an den Spuren und Werken- des
Lebens kann es nicht fehlen. Dann am siebenten Tage, dem beiligen Sabbath empsindest Du
den seigen Frieden des herzens, Bergebung
der Sünde und die Bersicherung der göttlichen
Snade.

Die gange Gemeinde schien nur Ein Dhr zu fenn. Der Pfarrer hielt einen Augenblick inne, in ftummem Erstaunen die Wege des herrn ans zubethen. Dann sagte er:

Das Licht und bas Leben, mit Einem Worte ber Tag tommt vom himmel herab. Buerft erhellt und belebt es ben himmel, bann die Erbe. Die Bewohner ber Erbe follen nur nicht gurud

treten und fich ibm entzieben, bann werben fie beichienen von feinen Strohlen, und fie leben froblich in Licht und Barme. Die Grbe felbit foll nur bem Buge ber Sonne folgen und ibr fich gumenden, fo ift es Tag an fo vielen Seitene als fie ber Sonne entgegen kehrt. Aber allefies ben Tagewerke beziehen fic vorwärts und ruck warts auf bie Ericheinung ber Sonne, - im Reiche bes Beiftes auf unfern Beren Jefum Chris ftum. Er ift in jebem Sinne Deines Beiftes Sonne, und haft Du Licht, fo ift es fein Licht. Un feiner Beisbeit erfennft Du Deine Thorbeit ; an feiner Gerechtigleit Beine Ungeremtigfeit, an feines Beiftes Gabe Deine Schulb, und an feiner Seligfeit Deine Unfeligfeit. Aber jebes Gefühl Deines Glendes werbe ein Lobdelang feiner Gnabe. Muf be Racht folge ein Margen. Die Sonne gebe Dir immer von neuem auf. Endlich tomme ein Tag, ber nie untergeht, und an ihm . mogent Du nichts in Dir gewahren als bie Bonne ter Beriobnung, ben Frieben ber Recht tertigung und ben Lobn ber Gnabe.

,

Die Bemeinde fang das alte Loblieb:

Dant fagen wir alle, Gott, unferm herrn Shrifto, Ber uns mit feinem Wort hat erleuchtet Und uns erlofet mit feinem Blute, u. f. u.

Es war unter ber Rede eine stille Andacht in ber Kirche gewesen. Der Pfarrer selbst war gerührt und gehoben, wie noch nie an einem Pfingsteste. Er fühlte aufs innigste, bas es das Fest ber Geidlichen, oder vielmehr einer geistzlichen Gemeinde und eines priesterlichen Boltes fen. Der Lobgesang am Schlusse, tonte mit seinen erhabenen Gedanken und Riangen in seiner Scele unaushdrlich nach, als er die Kirche verließ.

Bor bem Pfarrhause trat ber junge Mann zu ihm. Ein ftrahlendes Licht leuchtete aus feinen Augen; in seinem Gesichte lag ein göttlicher Friede und sein ganges Wesen war wie in Wonne getaucht. Schoner hatte ihn ber Pfarrer nie gestehen. Er bath ihn, ins haus zu treten Der

Segen gesehen haben. Sie gingen mit einander binab. Ben ben erften Saufern fchieben fie.

Durch bas Gespräch am frühen Morgen war ber Pfarrer veranlagt ju bem Entichluffe, bas fraber Borbereitete ju verlaffen und mit ber beutigen Predigt in bem Gange feiner Betrade tungen vom geftrigen Abende und von diefem Morgen gu bleiben. Der pollftanbige Anblid bes Sonnengufganges, ber ibm fo unvermuthet ges morben; die Bewegung, morin fein ganges Gemuth fich befand: bie Rudficht auf ben jungen Mann, ber in ber Beit einer burchgreifenben Enticheibung fand, und endlich ber Umftand, bas fich folch eine Betrachtung dem Tefte febr bequem anschließe. - fo viel Grunde batten ibn nicht lange in 3meifel gelaffen, mas er beute gur Gemeinde gu reben habe. Er hatte überbieg noch einige Stunden gur Borbereitung, bis ber Bottesbienft anging. Zeber, ber bie Meußerlichfeiten riner Rebe gewiffer Dagen in feiner Gewalt bat. weiß es, wie unbeforgt man um bie Ausführung und die gange Geftalt der Rede fenn fann, wenn

folde Stimmung uns zu Theil wird. Bare man gewiß, bag une fo jebes Dahl gur Stunde nod . gegeben murbe, mas Berg und Geift allmachtig bewegt, fo mare jebe angftliche Borbereitung, welche eigentlich nur auf die ungunftige Stim: mung gebt, überfluffig.

Gewöhnlich wenn ein Pfarrer fich porbereis tet, weiß er nicht, fur wen er arteitet, und weldes feiner Borte ein aufgebenbes Saamentorn fenn wird. Glaubig geht er und nimmt die Saat unb ftreut fie aufe Land, und wenn er gleich nicht weiß, welches Rorn balb grunen und welche Stelle fruchtbar fenn werbe, fo traut er boch feinem herrn, bag, weil ber Saame gut und bas gand bearbeitet ift, ber Sag ber Barben nicht feblen werde. Und fo thut er, was der herr ibm gebeiffen, und ben Erfolg überlagt et Ihm. Aber es gibt auch gumeilen folche Mugenblice, wo man fuhlt, fur men man reben merbe, und wo eine verborgene Stimme fagt, mas aufgeben foll. Doch bas find gebeime Erfahrungen, die nicht mitgetheilt werden, aber die Freudig= 10

Glodentone, ar 28d. ate Muff.

keit bes Amtes mehren follen. Solche Augen; blicke wurden bem Pfarrer in biesen unvergestischen Morgenstunden gegeben. Es bebte ein freuz dig hoffen durch seine Seele, als zur Kirche ges lautet wurde. Er zog mit den haufen ber Ges meindsglieder zum hause des herrn. Die Feper begann.

Nachdem der Festgesang gesungen und das gesweinsame Worgengebeth vom Pfarrer gesprochen. war, trat er unter einem kurzen Vorbereitungs: Wede auf den Lehrstuhl. Er kündigte gleich zu Insange an, daß, wie er gestern von der Beschaffenheit des in Gottes Geiste gesührten Lebens zehandelt, er heute die Entstehung desselben zum Gegenstande seines Vortrages machen wolle. Es sen dieser zwente Pfingstag der tehte große Bestad des Jahres. Das habe Jahr, in dem die Geschächte des Heitandes, welcher der Gegenskand des Glaubens ist, uns ein Fest nach dem endern gede, sen nun zu Ende, und die Kultungen das Glaubens im Leben, Leiden und Sterden zu

lehren. Am funftigen Conntage werbe bas Eris nitatisfest gefenert, bas ben iconsten Uebergang: Ju diefer zwenten Reibe mache, indem es an bie nun gewonnene Behre von bem brepeinigen Gott, die Lebre von ber Biedergeburt anknunft. Ra: fürlich muffe erft ber Menfc felbft aut werden, ebe er gute Borte thun tonne. Aber biefes Trinitatief ft gebore eigentlich noch jum Pfingftfefte, " wie benn auch ber biblifche Abschnitt fur jenes einen Theil bes Beipraches unfers herrn ausmache, von bem ein anberer Theil fur ben beutis gen Refttag bestimmt fen. Darum wolle er beute von Biebergeburt reben, ba ja bas geft ber Pfinge. ffen die allemeine Wiedergeburt der Menscheit burch ben Beift bes herrn fepere. Er verfprach nun von ben bepten Schopfungen zu reben und bas Wert bes herrn in ber unfichtbaren Belt. burch bas in der sichtbaren zu erklären.

Darauf fang bie Gemeinde bas Lieb bes ale ten ehrmurbigen Sangers:

Ch' ber Schöpfer sprache: "Es werde!" Im Ansang ruhts noch bie Erde, Sie lag im Dunkel wift und leer. Da erschien sein Geist und schwebte, Auf obem Wasser und belebte Die Millionen Keim' umber. Die Erd' im Sternenchor Stieg auf und sang empor, Dir o Vater!
Im lichten Strahl
Trug Berg und Thal
Gewächs und Leben ohne Zahl!

Der Pfarrer verlas nun bie erften Blatter ber heiligen Schrift, welche uns die Schöpfung ber Welt erzählen. In wenigen träftigen 3åsgen schiberte er ben Sonnenaufgang. Er zeigte, wie die sieben einzelnen Gruppen von Erscheisnungen uns die sieben Tagewerke ber Schöpfung vor dem Auge vorüberführen und pries die Inade und Weisheit des Herrn, die auch den spätern Geschlechtern das Andenken an seine erste große That in der Zeit erhält und an jedem Morgen uns das Gedächtniß seiner Schöpfung erneuet.

So ift die sidthare Welt geschaffen, suhr er fort und auf ahnliche Weise erschafft sein Geift auch das unsichtbare, ewige Leben in unserer See'e. Wie dort himmel und Erde schon geschaffen waren, aber die Erde wuste und leer da lag, nur umschwebt vom Geiste des herrns so ift auch das herz schon das auch das neue' Lesden in der Gerechtigkeit vor Gott, welche Christus erworden, aber das herz liegt wuste und leer, und nur Gottes Geist schwebt darüber und dewegt es.

hierauf zeigte er, wie zum erften Tagewerk der Gnade es Licht werde im Bergen, eine tiefe Sehnsucht im Innern herumziehe, das Berlans gen nach einem ewigen und volltommenen Leben uns die Nacht des Beitlichen offenbare, und Gin Strahl des Lichtes nach dem andern sich durch unser Gemuth verdreite und jene dammernde und tagende. Stimmung hervordringe, die den Grund zu dem ganzen kunftigen Berte legen mehren Tagewerke strahle uns der himmel entgegen, man ahne eine volltommene Weltz

man fuble, wie erhaben tas Belet bes perrn fen; bas Morgenroth ber Berhiffungen Gottes gebe und auf, und in feliger Freude mache man fich anbeifchia bas Geboth bes Berrn fo vollftan: Dia, wie Er felbft es es begebrt, in biefer unvoll: Fommnen Beit zu erfüllen. Aber bann febwinben im britten die Mebel, bie über ber Erbe lie: gen, unfer Berg mit feinen Tiefen und Boben Tommt ans Licht, ber fuhne Muth wird gebros iben, ber falfde Briede gerfiort, und man fieht mohl ein, baß fold ein fehlfam Berg bas Gefes bes herrn nicht erfullen tonne. Dann, nach fols chen Borbereitungen gehet uns bie Sonne ber Gerechtigfeit und in Chrifto volles Licht, genus genber Troft und fichere Soffnung auf. Run ift Die Sehnfudit geftillt, bas Berlangen erfüllt und in einem unendlichen Gegenstande fühlt ber Trieb ju unendlicher Liebe fich befriedigt. In Chrifto ift uns bas emige Erben gemiß, anfchaulich unb faglich geworben, und feit er fich ben Beg, bie Bahrheit und bas Leben genannt, ift es nicht mehr moglich, ben Bebanten an eine abttliche Belt fur Schwarmeren zu halten. Das ift bas

wierte Tagewerk. Rur im Stauben an den Rasmen des eingebornen Sohnes ist uns der himsmel belebt, und wir schauen ihn erfüllt mit göttlicher Gnade und Erbarmung. Das Leben senkt sich darauf ins Gemüth und erneuert es, ein reines herz und ein gewisser Geist wird uns stau Theil und an den Spuren und Werken-des Lebens kann es nicht sehlen. Dann am siebensten Tage, dem heiligen Sabbath empsindest Du den seigen Frieden des herzens, Vergebung der Sünde und die Versicherung der göttlichen Snade.

Die gange Gemeinde schien nur Gin Dhr gu fenn. Der Pfarrer hielt einen Augenblick inne, in ftummem Erstaunen die Wege bes herrn ans zubethen. Dann sagte er:

Das Licht und bas Leben, mit Einem Borte ber Zag tommt vom himmel herab. Buerft erhellt und belebt es ben himmel, dann bie Erbe. Die Bewohner ber Erbe follen nur nicht gurud

treten und fich ibm entzieben, bann werben fie beichienen von feinen Strohlen, und fie leben froblich in Licht und Barme. Die Grbe felbit foll nur bem Buge ber Sonne folgen und ihr fich gumenben, fo ift es Tag an fo vielen Seitene als fie ber Sonne entgegen kehrt. Aber allesies ben Tagewerke beziehen fich vorwärts und ruckwarts auf bie Ericheinung ber Sonne, - im Reiche bes Seiftes auf unfern Beren Jefum Chrie ftum. Er ift in jebem Ginne Deines Geiftes Sonne, und baft Du Licht, fo ift es fein Licht. Un feiner Beisbeit erfennft Du Deine Thorbeit; an feiner Berechtigfeit Beine Ungerechtigfeit, an feines Weiftes Gabe Deine Schuld, und an feiner Seligfeit Deine Unfeligfeit. Aber jebes Gefühl . Deines Elendes werbe ein Lobgefang feiner Onabe. Auf De Racht folge ein Margen. Die Conne gebe Dir immer von neuem auf. Endlich tomme ein Zag, ber nie untergeht, und an ihm . mogeft Du nichts in Dir gewahren als bie Bonne ter Berfohnung, ben Frieden der Recht. tertigung und ben Lohn ber Gnabe.

Die Bemeinde fang das alte Loblieb:

Dant fagen wir alle, Gott, unferm herrn Chrifto, Ber une mit feinem Bort hat erleuchtet Und uns erlofet mit feinem Blute, u. f. m

Es war unter der Rede eine stille Andacht in der Kirche gewesen. Der Pfarrer selbst war gerührt und gehoben, wie noch nie an einem Pfingsteste. Er fühlte aufs innigste, das es das Fest der Geidlichen, oder vielmehr einer geistzlichen Gemeinde und eines priesterlichen Boltes sen. Der Lobgesang am Schlusse, tonte mit seinen erhabenen Gedanken und Rlangen in seiner Scele unaushdrlich nach, als er die Kirche verließ.

Bor bem Pfarrhause trat ber junge Mann zu ihm. Ein ftrahlenbes Licht leuchtete aus feinen Augen; in seinem Gesichte lag ein göttlicher Friede und sein ganges Besen war wie in Wonne getaucht. Schoner hatte ihn ber Pfarrer nie gessehen. Er bath ihn, ins haus zu treten Der

Segen gesehen haben. Sie gingen mit einander hinab. Ben ben erften Sausern fchieben fie.

Durd bas Gefprad am fraben Morgen mar ber Pfarrer veranlagt ju bem Entichluffe, bas fruber Borbereitete gu verlaffen und mit ber beutigen Drebigt in bem Sange feiner Betradis. tungen vom gestrigen Abende und von diesem Morgen gu bleiben. Der pollftanbige Anblid bes Sonnenaufganges, ber ibm fo unvermuthet ges morden; die Bewegung, morin fein ganges Gemuth fich befand: bie Rudficht auf ben jungen Mann, ber in der Beit einer durchgreifenben Enticheibung fanb, und enblid ber Umftand, bas fich fold eine Betrachtung bem Tefte febr bequem anschließe, - fo viel Grande hatten ihn nicht lange in 3meifel gelaffen, mas er beute gur Gemeinde gu reben habe. Er hatte überbieß noch einige Stunden gur Borbereitung, bis ber Gottesbienft anging. Zeber, ber bie Neußerlichkeiten riner Rebe gewiffer Dagen in feiner Gewalt bat, weiß es, wie unbeforgt man um bie Ausführung und bie gange Geftalt der Rede fenn fann, wenn

## Die Stidaelibfener.

Ein geliebter Amtsbruder hatte uns zu einem Rinderfeste eingelaben, bas in seiner Gemeinde am Zage Dichaelis gefenert zu werben pflegte.

Wer es auch nur in einer Sefellschaft em: pfunden hat, wie wohl es thut, wenn man ans haltend geredet, nun zu schweigen und zu hören, ber hat Achnliches von dem erfahren, was einem Pfarrer begegnet, wenn er in einer fremden Ses meinde sich unter die Juhörer mischen und das Wort des Lebens aus dem Munde eines Antsebruders vernehmen kann. Ich menne nicht zu viel zu sagen, wenn ich betaupte, das gewöhnlich, wie kein aufmerk amerer, so auch kein hankbarerer Buhörer in der Kirche fen, als ein fremder Pfarerer, der im vollen Sinne als Gast sich berm Geshör des göttlichen Wortes eingefunden. Darum hatte ich mit Freuden diese Einladung angesnommen.

Des Morgens hatten wir, die Pfarrfrau im Daufe, ich in der Semeinde zwiefachen Fleiß ansgewendet, die Radmittagsftunden fren zu geswinnen. Sleich nach Mittag nahm fie ihren Abolf an die hand, von dem fie wenschte, das er frühe die kirchlichen Feste lieb gewinnen möchte. Ich ergriff meinen hirtenstab und so begaben wir uns auf den Beg.

Der Tag war heiter und lieblich. 3war geigte ichon bier und ba ein Baum bas verwelfte Taub; aber bie balb rothen, balb gelben, balb braunen Blatter ichienen nur auf bem noch gru-

wen Grunde ber Balbung wie neue Bluthen gu prangen. Die Sonnenftrahlen, bie noch belebend auf die Erbe fielen, brachen fich nirgend in jener biden Rebelluft, woburch bas Berbftlicht feine eigenthumliche, rubrente Farbung erhalt. Die Euft zeigte fatt ber fonft um Dicaelis gemobnlichen Spannung und Abfühlung jene frifche Barme, bie uns im Frublinge fo jugenblich anregt. Diefe auffallenbe Eridjeinung, wie an manden Tagen eine Jahregeit faft gang aus ib. rer Beife heraustritt und in eine andere bin: aber fpielt, ift auch oft in ten übrigen Jahres: geiten gu bemerten. Bie oft gibt es Tage im Minter, an benen uns gang fommerlich ju Muthe wird, und wer ift nicht ichon im Fruhlinge über: raicht worden burch bas mahrhaft berbitliche Beprage eines Tages. Es fcheint auch hierin eine verborgene Beisheit ber emigen Liebe fich offen: baren zu wollen, tie ber froben Beit ben Ernft bes Berbftes und Winters und ber duftern, traurigen ben Troft bes Lenges und Sommers recht nabe bringen will. Der beutige Sag fonnte ein lengartiger Festtag beiffen.

Indem wir, den hügel hinauwendelnd, und diese Bemerkungen mittheilten, wandte die Pfartsfrau sie auf das bevorstehende Fest au, und meinzte, der Amtsbruder habe mehr von Glück, als von Berdienst zu rühmen, das an diesem Kindersfeste die Ratur ihn durch einen Rückschritt in ten Lenz begünstige, benn ein Kindersesten begünstige, benn ein Kindersest eigene sich doch nicht für den herbst, sondern sur den Früdling und wie er es denn woht habe ansanz gen wollen, wenn eben ein rechter herbstag eins gefallen wäre, die Kinder in dem alten schienen Bilde die Blumen im Garten des herrn zu nennen?

Darin wurden wir balb einig, daß ein Frühlingstag im herbste boch mehr werth sen, als im Benge; aber die Pfarrfrau bestand darauf, daß das nur als eine Gunft angesehen werden könne, die vielleicht in vielen Jahren sich nicht wiederhole, und was benn ein Kindersest an eis nem buftern, neblichten herbsttage sen?

Ich entgegnete, es fen unter allen jabrlichen Beften teines fo gerignet gum Rinberfofte, ale

bas Michaelissest. Es ser bas Fest ber Engel und von ihnen könne man in ber ganzen Menscheit nur die Rinder zu Bilbern nehmen, wie sie denn auch von jeher burch die Künstler in Sesstalt himmlischer Rinder dargestellt worden, und überdieß rede von den benden kirchlichen Abschnitzten aus der heitigen Schrift, die für dieses Best bestimmt sind, der eine von Engeln und der ans dere von Kindern.

Aber bagegen fand es die Pfarrfrau nun felbft auffallend, tas die Bater der Kirche dies Fest in ben herbst verlegt hatten.

Laft fich ein folder Gegenfat nicht faft ben allen Feften bemerten? fuhr ich fort. Sollte nicht aus bemfelbigen Grunde bas Fest ber Ensgel und Kinder in ben Herbst fallen, aus dem tie Weinnachten in ben Winter und Charfreys tag in ben Frubling? Das Reich ber Gnabe steht im umgekehrten Verhältnif, zu bem ber Natur. Das sollte selbst in ber Stellung ber Festtage schlaur werden, und so sepert man die frohliche

Seburt des heilandes in der Zeit der Abgestorbenheit der Ratur, seinen Tod in den Tagen der wiederaustebenden Schöpfung und das Fest -der Kindheit im Alter des Jahres. Es ist durche aus im Geiste des Ehristenthums, ein Kindersest im herbste zu severn, damit die kindliche Frente auf dem Ernste des Alters ruhe, und der Ernst der Erwachsenen in der Fröhlichkeit der Kinder eine Weisung nach dem Frieden empfanze, der jedes Alter mit den Gaben der Kindheit ausschmüdt.

Jest verstehe ich auch biesen seltsamen herbst. tag, ermiderte die Pfarrfrau. Er ift eine Stimme dieser Wahrheit mitten in der Natur selbst. Es ist doch eine wunderbare, unbegreislich tiese Liebe, die diese Welt schuf! Sie hat die Sinnbilder des geistlichen Lebens, das sie ereuert und unmittels dar schafft, in diese schöpfung niedergez legt. Und durch die sonderbarsten Erscheinungen ruft sie uns aus den Schranken dieser Welt beraus; durch Widersprüche, die sie scheindar entsiehen läßt, durch einen Frühlingstag zur

perbfigelt, last fie une eine bobere Ginheit errathen, und wie wir auf fie nur rathen, ift fie une icon gegeben.

Run erft genoffen wir ben iconen Berbfttag in feiner gangen Liebtichfeit, als uns fein bobe: res Berftanbnis aufgegangen mar. 3m fuseften Gefühle ber Schonbeit ber Ratur empfindet bie Beele eine fdmerztiche Bude, wenn fie mur an ibrer Geftalt verweilen tann und ibren bobern Sinn nicht verftebt. Darum tann man wohl fas gen, bas nur in ber Beit bes Chriftentbume, feit. ber berr ber Ratur fichtbar in ibr gemantelt und getitten, ibre Berrlichteit recht ompfunden worben und das wir nur in bem Grabe eines mabrhaft erquidenden Gefable von ibrer Ocion= beit fabia find, ale une Chrifti Brift gefchenet ift. Dem Ginne ber Bett ift bie Schopfung eine buntle, nach ftarren Gefeten geregelte Daffe, bie bochftens nur burch ein aufälliges Spiel bicfe ober jene Schonbeit unvolltommen genug gum Borfdein treten last. Bie gang anbers, wenn der Glaubiae fie als Babe der ewigen Liche, als 11 Blodentone, at Bb. ate Mud.

treten und fich ihm entziehen, bann werben fie beichienen von feinen Strahlen, und fie leben froblich in Licht und Barme. Die Grbe felbit foll nur bem Buge ber Sonne folgen und ibr fich gumenben, fo ift es Zag an fo vielen Seitene als fie der Sonne entgegen kehrt. Aber allafies ben Tagewerke beziehen fic vorwärts und ruck. warts auf bie Ericheinung ber Sonne, - im Reiche bes Beiftes auf unfern Beren Jefum Chris fum, Er ift in jebem Sinne Deines Beiftes. Sonne, und baft Du Licht, fo ift es fein Licht. Un feiner Beisbeit ertennft Du Deine Thorbeit ; en feiner Berechtigfeit Beine Ungerechtigfeit, an feines Geiftes Gabe Deine Schulb, und an feiner Selfafeit Deine Unfeligfeit. Aber jobes Gefühl . Deines Glenbes werbe ein Lobgefang feines Onabe. Auf be Racht folge ein Margen. Die Conne gebe Dir immer von neuem auf. Endlich tomme ein Sag, ber nie untergeht, und an ihme . mogeft Du nichts in Dir gewahren als bie. Bonne ter Berfohnung, ben Frieden der Recht tertigung und ben Bobn ber Gnabe. .

Sodiftene nur mir Erwachfene bebarfen eines folden Berbstages, wie er beute mar. Die Rimber baben immer Rrabling, wenn fie ein Bet baben.

Ma, wie tief ift bes Beilanbes Bort: Betbet wie bie Rinblein! Gind wir bas geworben. fo wirb une bie Ratur ju bem, mas wir eben bebürfen. Damit wir hobere Rinber werben, mus fie fceinbar ibre Gefege veriaffen, und im Derbfte und ibr Rindesantlis zeigen, und finb wir es, dann zeigt fie une baffelbe auch, wenn fie ibre Gefete nicht verläßt.

Bir hatten icon auf bem Gange zum Rimberfefte fo viel von ibm gefenert, bas von allen Seiten bas Gleichartige in uns iberftromen Fonnte.

Ats wir ben langen, fcbnen Laubagna mit ber weiten Ausficht unter ben boben Baumen weg, burchgingen, kang auf einmahl nabe von einem Baufe, bas unten am Aufe bes Bugeis

Rand, der Gefang zweber hellen Stimmen beeauf. Richtig, suweilen meifterhaft erhoben fich bie Mone, und ichwebten unter bem Raufden bes burdidimmernten blauen Aluffes beraut Bir ftunden ftill und horten gu. Gs murbe mir anbeidreibich wohl. Es bammerte gleichfam eine alte untergegangene Belt in mir auf. Gin Ron nach bem andern fcbien mir feit langer, ferner Beit befonnt. Mun tauchten gange Stellen ber Singmeife aus tiefer Bergeffenteit auf. Je mehr und mehr ergoß fich eine unbeschreiblich wonnepolle Erinnerung burch mein Gemuth. Reine Seele febnte fich und abnete und rieth, and nur bas war mir ichmerglich, bag ich oft nabe baran mar, eine gange verlorene Welt von Befühlen mirbergufinden und fie boch verfehlte. Enblich als bie Beife von neuem angestimmt murbe, mit bem erften Rlange, fant ich fie. Es war ein Befang, den mein Bater gu fingen liebte, wenn er mich ale fleinen Anaben auf feis nem Schoofe wiegte. 3d fann nicht fagen, wie mir wurde bei biefer Entbedung. Das fpatere Leben fiel gleichsam pon mir ab. Die Empfin-

bungen ber Lindlidjen Jahre tamen in einer Rlats beit zu mir, wie ich ihrer feit vielen Jahren mir nicht bewußt gewefen. Gin beiliger Schauer fuhr burd meine Glieder. Unbefdreiblich milb. Babei fo bingebend, und überhaupt fo beiter unb luftig umfing mich meine Rindeswelt! Die Ebras nen tamen mir ins Muge. Der fleine Abolf modite fie gefeben baben. Er brangte fic an: mich beran, und ftreichelte meine band, unverwandt in mein Auge beraufblickenb. 3d nabm Bas Rind in meine Arme und brudte es in nas menlofer, gerührter Kreube an mein Berg. Die Mutter wurde unruhig und fragte, was mir übers fomme? - Die gange Rulle bet Rindheit! rief ich. Bore nur! Das ift ber Befang meiner Sus genb! - In einer fteigenben Ribrung, ben Rnaben an meinem Bergen haltenb', borte ich ben Gefang aus und als er icon lange verhallt war, bordite ich noch gu, um immer mehr aus bem Meere jugenblicher Erinnerungen gu empfangen. Diefe Mugenblide find mir feitbem unvergeflich geblieben. Die Mutter fant vor uns und fchien fich gu weiben au bem Unblide bes Baters und Sohnes. 3ch reichte ite ben Anas ben und fagte: D modte einft tiefen ein Bort, aber Lieb, oder fonft etnas, so an feine Mutter und feinen Bater exinnern, wie mich beute und mochte dann seine Sprfurcht und Liebe nicht ges winger senn burfen!

Endlich ginger wir weiter. 3ch fahlte, bestich heute ein Kindersest fepern follte, wie ich nach 'wie eins gesevert hatte. Der Weg geht am Ende der Gebusche abwärts und läuft über eine Wiese, an deren Ende sich ein schönes Bauernshaus aus den Boumen hervorhebt. Wir waren schon in eine fremde Gemeinde getreten, und basift ben einem Pfarrer mit demfelben Gesühle verdunden, wie ben einer hausfran, wenn sie über die Schwelle ihres hauses tritt.

Die Fenfterladen an bem Saufe waren bens gelegt. Das ift bier zu Lante bas Beichen, baß eine teide im Saufe fen. Die Familie, welche biefes wans bewohnte, hatte früber zu meiner Gemeinde gehort, und war feit einem Jahre bierher gezogen, sie war mir lieb gewesen, und ich tonnte, ba ich einen Tobesfall vermuthen mußte, nicht vorübergehen. Es ist eine merke wärdige Wechselwirkung zwischen den Granzen bes Lebens und ben Dienern bes Worts. Wo Wenschen geboren werden und sterben, in jedwerdem Sinne; da bedarf man ihrer am meisten, und sie hinwiederum fühlen einen fast unwillsthrichen Bug dahin, wo Geburt ober Tob vorställt.

Bir traten in bas haus. Im bellen Mitstage genoß es nur halbes Licht. Alle feine Beswohner waren schwarz gekleidet. Als die hauss frau mich sabe, rief sie schlugend mir entgegen: herr Psarrer, ein guter Engel suber Euch zu und ins haus. Der liebe Gott hat und unser winziges Rind, das Sobniden, das Ihr vor drep Zahren getaust, genommen. Ach wir muffen nun seyn, wie einer, der seiner Kinder gar der raubt ist. Sie reichte mir die hand, beugte weis nend ihr schweres haupt auf dieselbe nieder und sahe mich dann an mit jenem Blide, in dem eine

Indem wir, den haget hinanwandelnd, und biese Bemerkungen mittheilten, wandte die Pfartsfrau sie auf das bevorstehende Fest an, und meinste, der Amtsbruder habe mehr von Stad, als von Verdienst zu rühmen, das an diesem Kindersseste die Ratur ihn durch einen Rückschritt in ten Lenz begünstige, benn ein Kindersest eigene sich doch nicht für den Herbst, sondern für den Frühling und wie er es denn woht habe ansangen wollen, wenn eben ein rechter herbstag einsgefallen wäre, die Kinder in dem alten schenen Bilde die Blumen im Garten des herrn zu nennen?

Darin wurden wir balb einfa, baf ein Frühslingstag im herbste boch mehr werth fen, als im Benge; aber die Pfarrfrau bestand darauf, daß das nur als eine Gunst angesehen werden konne, die vielleicht in vielen Jahren sich nicht wiederhole, und was benn ein Kindersest an eis nem düstern, neblichten herbsttage sen?

Ich entgegnete, es fen unter allen jahrlichen Beften feines fo greignet jum Rinderfufte, als

rinut; es ift die innigste und tiesste Liebe, die es unter Menschen gibt, die Liebe eines Baters und Mutterherzens, die da leidet. Aber wosseht man klarer, daß hienieden nur der Ansang ist und der Zod nicht das Ende des Dasenns sitn kann? Wo darf es und gewisser senn, daß kas solgende Leben ein seliges sen, als den einem Kinde, dem in der Tause Gottes Gnade zugessingt worden und das noch durch keine wissentliche Bünde sie verscherzt hat? und wo wird die Liebe sicher stätzer senn als der Tod, als zwissschen frommen Veltern und ihrem unschuldigen Kinde?

Wie oft haven wir in biefen Tagen von Euch gesprochen, herr Psarrer, sagte bie Mutter. Als Ihr uns vor bren Jahren das Kind tauftet — ach es war einer ber glücklichsten Tage, die ich auf biefer Welt gelebt habe! — und seine Tauszeugen, ich und sein Bater und die Uebrigen bethend umherstanden, und Ihr das Wasser über seine Stirn gosset und ihn taustet im Namen des Baters und des Sohnes

ì  $l_1$ **I**: t: M. bc. un; ma **3**50 **G**t

bas ift uns oft in biefen Tagen zum Troft gewefen, tas es fein Leben mit Lächeln begonnen
und auch geendet hat. Des war ein Lächeln,
wie eines Engels! Ihr habt mit Recht bavon
geredet bep feiner Jaufe, denn fein ganzes Leben war folch ein himmlisch Lächeln. Run barf
ich doch auch hoffen das Euer Bunsch in Erfällung gebe, und es uns einst mit einem Lächeln,
noch viel himmtischer, wie das irdische, willsommen heisen werbe jenseits! Aber seht nur, Franz
Pfarrerin, ob nicht selbst im Garge auf seinen
Bazen noch ein Lächeln schwebt.

Sie bath uns, mit ihr in bie Tobtenkammer zu geben und bie schine Leiche zu seben. Wie felgten ihr. Wie ein Bild der Unsauld lag ber holde Knabe da in seinem kleinen Sarge. Das Angestat hatte nichts Tobtes. Um sein Köpfe den war ein Kranz von Immergrun gelegt, das Zeichen der im Grabe nicht stervenden hoffnung. Die fromm gefalteten handen lagen auf bem weissen Tobtenkleibe und hielten eine unentfalsete Rosenknospe: das Bild der Liebe, die in bem herbste ber Erbe nur Anospe Bleibt, aber broben im ewigen Frühling sich entwickeln wird. In seinen Mienen war tein verstellter Bug. Die unveränderte Gestalt seines Gemuthes lag in' bem Gesichte und jeden Augenblick meinte man; bas schlummernde Lindlein wolle lacheln in eisnem schönen Araum:

Trauert nicht, lieben Leute, fagte ich, biefe. tamelnbe Leiche fen Euch ein Unterpfand bes fes-Mgen Bebens, bas ber tleine himmelberbe jenfeite empfangen. Er hat nur gleichfam einen-Blid in die Beit thun follen und ift fo fort in bas ewige Leben gegangen. Die ewige Liebe bat ibn nicht fur die Erbe geschaffen; barum bat fie' ibn gleich in ihren himmel genommen. nur jum Befuche ben End gewefen, ein theurer Gaft auf eine fleiner Beile, und bat barauf in bie Deimath gurud febren muffen, ale bie Tage bes furgen Befuches gu Enbe maren. Abr babt ibn bler nur gesehen, bamit ihr ihn bort wieber tennet. 3hr habt ibn auf Erben befeffen, bamit' 3br ibn einft Guer Rind nennen burft. 3br

habt ihn in Schwachheit, aber in Liebe in dieser Welt pflegen muffen, damit er in einer volls kommnern Guer in Liebe gedenke. Darum trauert nicht, und bittet den heiland, der Euce Rind in Liebe zu sich gezogen, baß er auch Euch immer mehr zu sich ziebe, und vergesset nicht, daß einen frohlichen Geber Gott lieb bat.

Boter und Mutter reichten uns die hand. Wir wunschten ihnen nochmahls ben Eroft bes Glaubens und verließen in einer eigenen Stimmung bas haus.

Die Pfarrfrau hatte wenig reben konnen. Weinend hielt fie ihren Abolf fcft, der stumm und ganz verlegen auf die Leiche blidte. Als wir nun aus dem hause waren, und unsern Weg fortsehten, fragt er: Mutter, war das Kind todt? Die Mutter nahm ihn in ihre Arme, ein großer Schmerz schien in ihrem herzen zu tams pfen und schluchzend sagte sie mit einem Bilde gen himmel: Des herrn Wille geschehet

Comeigendigingen wir neben einanber.

Rach einer Beile fiel mir es auf, wie fous berbar biefer Befuch mit bem Rinberfefte gus fammen falle. Der Krublingstag im Berbfte, Adolfs Freubigfeit, bann die Exinnerung an die tigene Jugend batten mich fur bas Reft, ju bem wir aingen, in eine angemeffene, finbliche Stimmung verfett. Aber mas une in jenem Daufe begegnet war, ichien einen bunteln Grnff berein gu tragen. Inbem ich bie Auflofung biefes Biberftreites in einem britten, bobren Gebanten fucte, lag bas freundliche Dorf in feiner ifet-Die feftich gefleibeten liden Stille vor une. Rindlein eilten auf bem Wege per und bin, und nicht lange bauerte es, fo fing bas erfte Be låut an.

Im Dorfe war altet voll Leben. Die Samfen ber Lanbleute ftanden erwartungsvoll big ber Kirche, ben ber Schule, auf bem Markts plage. Wir musten unaufhörlich grüßen. Im Pfarrhaufe trafen wir nach einen andern lüchen

Amtebruber mit feiner Gattin, und wanichten bem Pfarcer bes Drts Gottes Segen ju feinem Mefte. Aber es war feine Beit zu verlieren. Das aweite Gelaute begann. Bir folgten bem Pfarrer in die Soule. Die Rinber batten fich auf bem geraumigen Schutplage, je zwen und gmen geordnet, erft bie Rnaben, bann bie Dabden, in lange Reihen geftellt. Der Pfarrer both den Rinbern feinen Grus, und wie er burch bie Reiben ging, reichten ibm bie frohlichen Rinber ibre Sandden. Dann bridte er bem aften Shulmeifter bie Banb. Der wirtige Greif. ber fcon bie Bater und Dutter biefer Rinber unterwiefen batte, ftanb mit fichtbarer Rubrung und einer findlichen Freudigfeft unter bem gweyten Gefchechte, bem er Lebrer mar.

Die biefes Jahr eingefegnet waren, wollten noch gerne Rinder bleiben und hatten fich den Reihen angefchloffen. Auf diefe folgten, um ben Befang vierstimmig zu machen, einige Schulleh: ber aus der Rachbarichaft mit ihren Gehalfen, Bar bem Schulhaus begann ber Gefang. Uns bie wir etwas abstanden, klangen Gefang und Geläur in einander, und bildeten eine Lonfunkt im großen Style, die freyilch auch nur unter frepem himmet in dem großen Gottechause an ihrer Stelle ift.

Rad bem erften Berfe feste fic ber Bug in Bewegung. Borauf ging ber Schullehrer mit ben fleinen Rinbern. In ihrer Spife war bas jungfte, ein blondes Lodentopfden mit bimmelblauen Augen, bas noch geführt werben muste. Gin glangenbes Band jog fich burch feine haares blenbend weiß mar feine Baut, wie fein Ungug, rofenfarben bie Bangen, wie bie Schleifen feis nes Rleibes, und eine feltene Mifdung von Ernk und Areundlichkeit lag in feinem Befen. 3met großere Rinder trugen einen Rorb vor ihm ber, aus dem es ben Weg mit Blumen bestreute, und bann immer wieder in die Sobe fab. als fuche es ben himmel. Gein Gang mar unficher, er unterschied fich fichtbar von bem berben Butreten großerer Rinder und fethft wenn es in ben Binmentorb langte, fichien es eine gewiffe Schen an ben Ang. ju legen, bie alle Bufdauer em griff.

Bu bebben Seiten hatten sich bie Erwachsen nen gestellt. Die Kinder zogen singend hindurch. Wo sich das Lleine Blumen streuende Kind zeigte, da staunte die Menge, überall hörte man den Kubruf des Wohlgesallens und einige Wätter, denen ibre Kinder gestorben, singen ben dem Andlick zu weinen an, denn es war ihnen, als sahen sie das Ebenbild ihrer vertikrten Kleinen.

Bwischen den Rieinen und etwas größern Kindern ging der Pfarrer. Die Confirmanden beschlossen den Bug. Aresslich flieg der vierstims mige Sesang emper, und erfüllte das Dorf und die Gemüther. Der Bug ging um die Kirche, dann zum Liechdof. Wie er an die Strue tam, wo die Kinder beerdigt werden, öffneten auch die übrigen Linder ihre hande, in denen jedes einen Strauß von Scasern und herdstimmen trug und warsen das Opser auf die Gräber ihr wer Gespielen. Als sie dun. 12

gen batten, bogen fle fich rechts gum Grabftein bes letten hier verftorbenen Pfarrherrn, ber bie meiften von ihnen noch getauft batte. Sie bin= gen an bem Dentfteine einen großen Rrang auf. in bem viele Bergismeinnicht zu erkennen waren. Dann ging es in bie Rirche. Aus bem freven, großen Gottesbaufe gog fich ber Gefang in bas, welches mit Menfchenbanben gemacht mar. Bir waren voran gegangen und empfingen jenen eie genen Ginbruck eines erft fernen, bann immer naber fommenben endlich laut in die Rirche bereinschallenden Gefanges. Er wurde immer ftar: Berund ftårter, fo wie immer mebrere Glieder bes Buges in der Rirche anlangten. Deinnen erflangen fcon bie beifen, feinen Tone ber tleinen Rinber, als brauffen noch bie karteen und grobern ber Erwachsenen in ber Ferne erichalleten. Da fiel Die Orgel ein. Das macht einen Einbruck, von dem jeber, der ibn einmal erfabren; gefteben muß, bas es nichts gibt, mas bie Seele in foldem Grabe gum Gottesbienfte vorbereitet und eine fo lebhafte Ahnung von feiner herrlichkeit einflast. Es ift, ale goge bie gange Beit, fin:

gend und bethend, in ben heffigen Tempel beer berrn.

Der Gesang enbete. Die Orgel spielte leise in freven Ergussen und Wendungen die Ginge weise fort. Die Kinder ordneten sich auf dem Chore und die Erwachsenen auf ihren Sigen. Dann begann der eigentliche Cottesbieust mit eienem Wechselgefange, in dem die Gemeinde also die Kinder anredet:

D liebe Rinder, fend bereit, Mit uns vor Gott gu treten! u. f. w.

Die Kinder antworten in einer andern Sings weife:

hiet find wir, unferm Gott und herrn Bereint ein Lieb gu fingen. u. f. w.

So ging es noch einige Mahl in wechsenben Anreben und Antworten gwifchen ber Gemeinbe und ben Kinbern fort. Es war, ale wenn ein untergehenbes und ein tommenbes Gefclecht vor Gott ftanben und ein beiliges Gefprach bilbeten von ihrem tanftigen Jufammenfenn bort oben.

Der Pfarrer trat vor den Altar und fprad merft im Allgemeinen, wie fcon es fen, bas all: jabrlich ein Beft ber Engel gefebert werbe, und wie es unfrer Beit eben nicht jum guten Beugmiffe gereiche, bas biefer Bothen bes herrn, biefer feligen Beifter, ausgefandt gum Dienft um berer willen, die ererben follen die Seligfeit, fo febr vergeffen wirb. Aber, fubr er fort, bie Betradtung auf eine andere Seite lentend, ein fole des geft barf nicht ohne befondere Theilnabme ber Rinber bleiben. Das barf ja fcon jedes ans bere firchtiche Reft nicht. Ginb unfere Rinder bod fo genau in unfer ganges Leben verflochten, bat ein Bater und eine Mutter fic tein Bilb von ber Bufunft in irbifder ober gar bimmlifder Rerne entwerfen fann, indem fie nicht vortommen? Gie find freplich fdeinbar die Beringern in der Menfabeit. Aber ruht nicht aberall bas Große auf bem fceinbar Geringen und wirb

nicht bas gange menfchiede Leben mit allen fet nen Rreuben, Beiben und Sorgen größtentheils von ber Rinderschaar, ale bie Grundlage von dem Allen getragen? Wenn fich nun diefe Rleis nen fo tief in unfer ganges Dafenn verweben, wie tonnten wir ibrer entbehren, wenn fein Gil berblid, ich meine, ein Fefttag erfcheint ? Rein Reft ift ein inniges, an bem Rinder fehlen, und auch tein allaemeines, ba es ja mehr Rinder ats Erwachiene gibt und felbft fein berrliches, ba ja nur Rinder im vollen Ginne bes Bortes gu fenern verfteben. Bir Erwachlenen muffen erft wieder Rinder geworben und wiedergeboren fenn um ju fenenn, wie fie fenern. Gebet bas leuchs tende Auge, ben warmen froblichen Blid, Die beitere Behobenheit eines festlich gefleibeten Rinbes, und feine Begierbe fich mitzutheilen und als les in feine Freude hereinzugreben, - bas ift ber rechte Reftfinn. Darum find bausitche Refte fo fcon, weil bie Rinder einen fo großen Theil von thnen ausmachen. Und aus bemfelbigen Grunbe nahm ber Berr, unfer Gott, ben ber Anordnung des Passab-Bestes für Israel so bestimmte Ruch ficht auf die Kinder. Dies alles hat auch uns veranlast, das frohe Keft, das der Tag Michaes lis herbepfahrt, an dem wir der Wesen geden. Ten, die mehr sind, als wir, besonders mit densjenigen, und für diejenigen zu fevern, welche nach weltlicher Meinung weniger sind, als wir, die aber der heilige Menschendenner uns zum Muster ausstellt.

Run trat ber geiftvolle und kindliche Mann unter seine Schässein, ein treuer hirt. Er unsterrebete sich mit ihnen über die schöne Seschichte aus dem Leben des herrn, als die Jünger die Mätter ansuhren, die ihre Kinder zu Jesu brachten, daß er sie anrührete; wie Er unwillig war, da er das sahe und sprach: Last die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solscher ist das Reich Gottes, und wie nun der heilige Kinderfreund sie auf seine Arme nahm, und sie herzte, die Sande auf sie legte und sie segnete.

Der Amtebruder befigt eine außerorbentliche Cabe, fic gu ben Rinbern berabgulaffen und fie

alebann zu-fich binaufzuzieben. In ber vollen Berfammlung fprachen bie Rinber mit ber Rrepmuthigfeit, bie fie font nur im vertraulichen Bwengesprach außern, und es tam manche Antwort an ben Zag, beren tiefer Ginn ben Ermachienen faft zu tief mar. Aus ber ganzen Uns terrebung fprach ein fo frommer Ginn ber Des muth und Liebe; es war alles fo ernft und boch so freundlich, und in den Rinbern zeigte fich eine fo marme Liebe gu bem Rinderfreunde, ber im himmel wohnt, baf bie Semeinde mit Ihranen in den Augen guborte und nicht mußte, wie ibr gefcab. Endlich rief ber Pfarrer aus, ben Blid gen Simmel gerichtet: Bater, aus bem Munde ber Unmunbigen und Gauglinge haft Du Dir Bob augerichtet! Bore in Gnaben ibr Bobs lieb! - Er manbte fich barauf ju ben Rinbern und forberte fie auf, ihr Lieblingslied gu fingen. Da erhoben fich ihre garten Stimmen und fans gen allein jenes toftliche, unvergefliche Lieb etnes ehrmutbigen, finblichen Mannes, ber es munichte, bamable gelebt ju haben, ale ber Berr auf Erben mallte, daß aud feine Thrane bem

Seilande gebebt hatte. Diefes Lieb führt uns bie gange Geschichte vor, wie ber herr bie Rindlein sognet. Die Kinder begannen:

> Deil uns! bes Baters Chenbitd, Das droben herrlich thronet, Dat hier auf Erden behr und mitd Gewandelt und gewohnet! Und feine hulb und herrlichkeit Umbullt' ein schlichtes Pilgerkleid.

Mit großer Rahrung hörte bie Semeinde den Sesang und man fühlte es der Bersammtung an, daß es einen ungemeinen Einbruck machte. Der Pfarrer stand indeß wieder vor dem Altare und nahm das Wort, das nun an die Gemeinde gerichtet war. Er legte ihr ans herz, was der herr von ihr fordere, wenn er gediethet: Laßt die Kindlein zu mir kommen! Doch hielt er sich nicht zu lange baben auf, da er oft, wo es die Gelegenheit gab, über biesen Gegenstand sprach. Er verweilte länger ben den folgenden Worten: Wahrlich, ich sage end, wer das Reich Gottes

nicht empfangt, ale ein Rinblein, ber wird nicht binein tommen, und folgerte aus benfelben einen Gebanken, ber als bie Krone aller Betrachtungen an Rinderfeften angefeben merben muß. Seine Darftellung begann beb bem, mas man Unichuld ber Rinder nennt. Er pries fie als et= was überaus herrliches, -aber nachdem ihr bas gebührenbe Lob wieberfahren war, ertlarte er, daß doch biefe außerliche Unfculd noch nicht bie rechte fen. 3m Berbaltnif bes Menfchen gum Menfchen fev allerdings bas Kind foulblos, vergliden mit ben Erwachfenen. Aber por Sott fen fein Menfc von Ratur foulblos, und bie allaemeine Gebrechlichfeit fo wohl, als ber Dans get an volltommner Gerechtigfeit, welche allein por Gott afit, findet fic bev ben Rindern, wie ben ben Atten, und benben, ihnen wie uns, thut eine bobere, gettliche Unschuld Roth, bie auch por jenen Augen befteht, die da find wie Feuerflammen. Be fein Gefühl der Schuld mehr im Innern wohnt, bas nicht verflart wird in Ge: wisheit ber Bergebung, wo ber Geift aus ber Dobe in uns bas bochfte Befen Bater mennt.

und une bas Beugniß gibt, bag wir feine Rinber find: ba ift ben Alten und Jungen die rechte Unichuld, und bie foll, wie ben benen, welche am Anger fpielen, fo auch ben benen, welche graue Baare tragen, ben Berth und reinen Mbel bes Dafenns ausmachen. Bas wir gewöhnlich Anschuld ber Rinder nennen, ift nur bas irbifche Abbild von jener mabren Unichulb, und bamit man benbe ja nicht verwechsele, muffe jene Unfoulb untergeben und mit ben Jahren fdwinden. und einem andern Abbilbe Plas machen, bem Beuer der Jugend, und biefes wieder einem anbern, ber Rraft bes Mannes, und biefes endlich wieber einem andern, ber Beisheit bes Alters. Alle biefe Abbilder find ehrmarbig, in menfchlisder binficht, aber ihr mabrer Berth wohnt ib. nen nur bann ein, wenn fie in bas, mas fie abbit. ben, permandelt merben. Db bas gefcheben, Fann man bann feben, wenn fie bleiben, benn Das Cottliche vergebt nicht. Die Unfdulb ber Rindbeit muß fich in Gewigheit ber Bergebung. ber Rugend Reuer in Liebe gum Berrn, bes Dane nes Rraft in Gewalt bes Glaubens und bes The

ters Weisheit in Erleuchtung verwandeln. Was so verwandelt worden, habe seinen 3weck erreicht und was so umgestaltet ist, das bleibet ewiglich. Ist diese Unschuld wahre Unschuld geworden, so schwindet sie nicht in den versuchungsvollen Jahren des Jänglings, man erblickt sie noch im here zen des Mannes mitten unter den Gorgen des Lebens, und selbst ben den Entsagungen des Weters wohnt, sie in der Brust des Greises. In diesem Sinne könne man von einem wahrhaften Christen sagen, er werde nie alt. Das Beste aus der Kindheit hat er bewahrt, und er bleibt in seiner heiligen Unschuld, Liede und Krast immer jung, wenn der Körper auch Weldung genug thut, daß seine gute Zeit vorüber sep.

Dier lentte ber Pfarrer zu bem Worte bes herrn zurud, wovon er quegegangen und lehrte und, wie biefe hobere Unschuld bie Folge fen, wenn man bas Reich Gottes empfangt ale ein Rinblein, und bag man als ein soldes empfange, wenn man in unverftellter Demuth und zweis fellosem Stauben sich zum herrn nabe. Dann gemahnte er uns, bie Wehmuth, welche Erwach-

fene beym Anblide bes Glückes ber Kinder empfinden, und bie Sehnsucht in die Kindheit gurrud, welche die Erinnerung an dieselbe in und erweckt, doch ja nicht anders zu betrachten, als einen göttlichen Jug zu dieser höhern Unschuld und barum ihm freudig zu folgen, damit wir, wenn wir es nicht geblieben, als Jünglinge, Manner und Greise doch wieder Kinder warden. Dazu verhieß er aus dem Munde des herrn den Bittenden Empfang und den Suchenden ein setiges Finden.

Es wurde ein Schlufgefang gefungen , ber Gegen bes herrn gefprochen und die Rinber gogen gur Schule gurud.

Die gange Feber hatte mich erbaut; aber bie Rebe beym Schluß ergriff mich fo mächtig, baß ich mich kaum enthalten konnte, bem Amtebrusber mitten in bem Buge zu banten. Ich hatte bie Auflösung bes Segensages gefunden, welche ich auf bem heimwege fuchte. Die ganze irbtifche herrlichkeit ber Lindheit war mir zuerft in

dem lenzartigen Berfitage, in den Erinnerungen. welche bas Lieb gewedt, und in den Spielen meines Sobnes aufgegangen. Aber ich follte gelehrt werben, bag fie nicht bleiben tonne und folle, bamit die bobere Berrlichfeit ber mahren . Unichulb aufgebe, barum murbe ich gu ber Rins desleiche und bem Anblid bes Todes geführt, ohne beffen geiftliches Gegenbild ja bas neue & ben voll Unfculb nicht geboren werben fann. 36 fablte mid unaussprechlich felig, baß jene Gegenfase in einem bobern Buftand gelofet mas ren, und verlor mich im Anftaunen ber Schonbeit und bes Reichthums bes Evangelii, bas nichts Chles und Schones im Leben will unters . geben laffen, fonbern in einem bobern Ginne får immer wieberichentt, wenn es verloren.

Bey der Schule fprach ber murbige alte Schule meifter noch einige Worte zu ben Rindern, zu dem Pfarrer und der Gemeinde, die bis hierher gefolgt war. Er weinte selbst und die gange Bersammlung weinte mit ihm. Für den Frems den sogar war es rührend zu fehen, welch ein.

Seift ber Eintracht, ber Liebe und bes Jusams menwirkens von allen Seiten in diefer Gemeinde berricht. Die Kinder tasten bem ehrwarbigen Greise bie hand, die Bater und Mutter kamen in großer Bewegung bes herzens zu ihm, ber Pfarrer umarmte ben ehrwarbigen Greis, und dann nahmen die Aeltern ihre Kindlein ben der hand und führten sie heim.

Wir begleiteten ben Pfarrer in seine Amtswohnung. Als wir in dem baumreichen Sofe angelangt waren, kamen mehrere Männer und Frauen aus der Semeine, unter denen so gar viele bejahrte waren und blieben fern ab stehen, als wagten sie es nicht, herzuzutreten. Der Pfarrer ging auf sie zu. Da trat eine alte Mutter hervor und bath ihren Seelsorger um das schone Lied, das die Kinder gesungen; es sey ihr ins Perz gebrungen, sie könne nicht sagen, wie ihr daben geworden, und den übrigen sen icht anders zu Muthe gewesen. Der Herr Pfarrer möge es ihr boch verschaffen, sie wolle es in ihren alten Zagen noch lernen, und bei der Arbeit singen. Besonders jene Worte: Ach hatt' auch damahls ich gelebt, als Er auf Ersten wallte, — hatten sie so erfreut, daß sie dies selben nicht vergessen können. Diesen Bunsch, habe sie schon oft gehabt, aber nicht gewagt, ihn zu äußern. Run siehe er in dem Liede so schön und frep ausgedruckt. Sie wolle das Lied sleißig singen, die sie einst drüben mit Ihm wandeln könne, den sie hienseden mit leidlichen Augen zu sehen, nicht gewürdigt worden. Der Pfarrer freute sich über diese Neußerungen, und versprach den lieden Leuten, sie noch heute mit einer Abschrift des Liedes zu beschenken.

Unfer geliebter Amtsbruber war noch unverseirathet. Still und einfam lebte er im Pfarts hause. Die Gemeinde war seine Braut, und ihre Rinder waren seine Rinder. Dennoch war für biesen Rag alles so forgfältig im hause für viele Gäfte angeordnet, als wenn eine Pfarrfrau es beschickt hatte. Die Rachbarinnen hatten mit bieser Rahe ihrem theuern Pfarrberrn eine Freyebe machen wollen. Der alte Meister mit seinen

Amtsgenoffen tamen zu uns. Die Gesellichaft mehrte fich und fullte ben großen Gaal bes Batte fes, ber felten, aber bann immer geliebte und bantbare Gafte umfdließt. Wir festen uns ums ben festlich beladenen Tifc, die benden Pfarr= frauen verfaben bas Umt ber Bausfrau, nicht ohne einige leife Scherge uber bes Amtebrubers Berlaffenheit. Aber bas ftorte ben Ernft bes Dauptgefpraches nicht, ber ein heiterer Ernft mar. Den ehrmurbigen Greis hatten wir oben an gefest. . Er fprach viel über bie Rinbheit und wie ihm immer jener bobere Ginn, ber in ibr liege, wichtig gewesen. Er muffe betennen, in biefem beiligen Ginne berfelben babe er fur fein Umt die Beibe empfangen, und in bem Umte Rraft und Freudigfeit. Daß der Pfarrherr ibn beute fo erbaulich hervorgehoben, habe ibn überrafdit, aber mahrhaft geftartt. Er begreife nicht. wie man ohne die Richtung, welche bie Lehre von der bobern Unfdiulb bem Amte gibt, feiner auf die Dauer frob bleiben tonne.

Das Sespräch wurde allgemeiner. Man tam auf die Art und Beise, wie man in jener Upfculb bas Biel der Erziehung, so wie ihren Unsfang suchen musse, welche Schwierigkeiten sich daben ergeben und wie keiner ein christlicher Lehrer und Bater senn kann, der nicht selbst diese Anschulb besies. Um zu solcher Unschuld zu erziehen, und um solche Unschuldig zu behandeln, musse man schlechterdings selbst in solchem Sins ne unschuldig senn. Daburch kam man auf die Berbindung der Schule mit der Kirche zu reden und einer der anwesenden Seistlichen meinte, selbst eine Taufrede könnte nicht sehn, was sie senn solle, wenn dem Geistlichen diese höhere Unsschuld mangett.

Ich habe die Schwachheit, mit vorzäglicher Borliebe biefen Abeit der Amtsführung zu bertrachten, und hiett das Gespräch auf diesem Puntte sest. Wir fanden in einer Tausgestessichaft die vertraulichste unter allen Lirchlichen Bersammlungen. Das Kind, die Mutter, der Baster, die Großältern, die nächsten Berwandten und Freunde sind zusammen; aus den Gesprächen über das, was der herr aufes neue gethan an dieser Glodentone, ar Wd. 212 Mus.

Familte, erhebt fich ber Pfarrer und benust biefen ober jenen Umftanb, um eine ernfte Betrachtung anguftellen, bag bie Gemutber zu ber Reper bes Catramentes vorbereitet werben. Baib ladelt ber Taufling und es wird von ber Freude geres bet, die mit dem Frieden ber Unichuld vertnupft ift. Balb weint ein anderer und man fucht die ties fere Bedeutung biefer Beobachtung auf. Gest bemertt ein Unmefender, wie bes Rinbes erfte willführliche Bewegung ein hinwenden des Auges jum Lichte ift und es wird gehandelt von ber Sehnsucht nach Licht, die unferer Seele eine mohnen foll. Dann fprechen bie Frauen von bem genauen Banbe zwifden Mutter und Rind . wor= nach bas Rind bie Rabe ber Mutter fo gern mit ber bequemen Wiege vertaufcht und bas giebt Beranlaffung von ber Gehnfacht nach Marme und Liebe gu reten. Run fpielen bie altern Rinber gu ben Mugen bes Baters und man finbet; Daf bie Unbanglichteit an bie Mutter , Rachabs mung bes Baters die benben Grundfrafte in der Entwickelung bes Rinbes ausmachen und fich bers nach im Glauben an Christum und in Nachfolhe

Christi umbilden sollen. So zeigt es sich bep biesen Selegenheiten von unzähligen Seiten, wie es des herrn Wille ist, daß die Ertösung erst menschlich geternt werden musse, ehe sie göttlich empfangen wird und alle solche Reden, wie sie unmittelbar dem keden und der Segenwart ente springen, klaren über diese heilige Regel auf, und enden in jenem großen Gedanten von der Unschuld in Christo, die der Erfolg wie der Ansfang der Erziehung und die Kraft der Aussüng seyn soll.

Jeber erzählte aus seinem eigenen Leben die Seschichte seiner Tausseste. So kam der Abend herben. Die Frauen trieben zum Ausbruch. Es sit tein Wunder, das unser Gespräch nur über Einen Gegenstand sich verbreitet hat, sagte der ehrwürdige Schulmeister, als er ausstand, ich siche, wir haben hier das köstliche Gemälde von Iesu wie er die Kindlein segnet, neben uns hangen. Der Pfarrer, ein Freund der Kunst, hatte das tressliche Stück erst in den letzen Tassen erhalten. Er hatte uns zur Erhöhung des

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

Wis wir ben bem haufe, bas aus ben Baus mem bervorblickt, anlangten, faben wir vor uns Die Leiche bes lächelnden Anaben wegtragen, und eine große Menge von Freunden die trauernden Reltern zum Grabe begleiten.

Studliche Teltern, rief ber Bater, gludlich mitten in Euerm Schmerze! Ener Sohn ift in weifacher Unschulb heimgegangen.

## Der Chomastas.

Es gibt gumeilen Wintertage, bie bestimmt gu fenn icheinen, außerlich und innerlich ben Jams mer bieses armen Lebens auf Erben abzubilden.

Ein folder Sag tam mir beute. Gott Lob, bag er ber turgefte bes Jahres mar.

In ber langen Racht hatte tein Stern ges schienen. Spat wich die bide Finfternif. Matt war bas Licht bes Lages. Es fielen einige

Schneefleden , aber fie zerfloffen in dem Augenblide, wo fie die Erde berührten. Geit mehrern Sagen hatte es gethaut. Dier und ba lag altes, braunes Gis. Die Luft war nicht kalt , aber naß.

Die vorhergebenben Tage hatte ich größten: theils unter Armen und Kranten zubringen mußfen. Die Rlagetone ber erften schwebten noch um mein Ohr und bei bemjenigen unter ben Kransten, ben dem ich gestern Abend zulest gewesen, hatte ich nichts als ben Anblid einer trofilos unsentschiedenen Seile geholt.

Ich war mit torperlichem Schmerzgefühl aufges ftanben. In meinem Innern war es nicht beffer bestellt. Es haftete eine lästige Trägheit in meisnem herzen. In meinem Geiste sehlte Klarheit und Leben. In mir, außer mir war es obe und duntel. Der Glaube war nicht erstorben, aber es fehlte ihm alle Freudigkeit. Das Gestühl des geistlichen Elendes schien allein mein ganzes Gemath auszufüllen.

Seift ber Eintracht, ber Liebe und bes Jusams menwirkens von allen Seiten in dieser Gemeinde berricht. Die Kinder tasten bem ehrwardigen Greise die hand, die Bater und Matter kamen in großer Bewegung des herzens zu ihm, der Pfarrer umarmte den ehrwardigen Greis, und dann nahmen die Aeltern ihre Kindlein bey der hand und führten sie heim.

Wir begleiteten ben Pfarrer in seine Amtswohnung. Als wir in bem baumreichen hofe angelangt waren, kamen mehrere Manner und Frauen aus der Semeine, unter denen so gar
viele bejahrte waren und blieben fern ab stehen,
als wagten sie es nicht, herzugutreten. Der
Pfarrer ging auf sie zu. Da trat eine alte Mutter hervor und bath ihren Seelforger um das
schone Lied, das die Kinder gesungen; es sey ihr
ins herz gedrungen, sie konne nicht sagen, wie
ihr daden geworden, und den übrigen sev es
nicht anders zu Muthe gewesen. Der herr
Pfarrer möge es ihr boch verschaffen, sie wolle
es in ihren alten Tagen noch lernen, und bet nicht, bis ich gofegnet war und ich wurde es. So getroftet, befchloß ich über biefes toffliche Wort gu predigen, und es lehrend, felber immer mehr non ihm gu lernen.

Das zwente Setaut scholl bumpf über die Stadt hin. Die Straßen waren leer; die Kirche nicht voll. Doch war es auch nicht still in ihr, was fonst wohl kleinere Bersammlungen um so erbaulicher macht. Die der Witterung zum Troß des herrn haus gesucht hatten, — wann sollte man es mehr suchen, als an solchen Tagen? — waren zum Theil erkältet. Es schien auch bier, als solle Gottes Wort allein der Menschen Seele erheben.

Der Gottesbienft begann mit bem Gefange:

Kommft du, kommft du, Licht ber heiden? Ja, du kommft und faumeft nicht, Weil du weißt, was und gebricht, D du ftarker Aroft im Leiden! u. f. w.

Unterbes batte fich alles mehr georbnet in ber Berfammlung, und ich begann ben Bortrag mit ber Bemertung, baf ba wir in bem nun balb abgelaufenen Jahre an mandem froben und trantigen Tage und vor bem beren verfammelt gefeben, jest bie Gemeinde an bem turgeften Rage bes Rabres gufammen gefommen fep. Gr falle bieß Dabl, wie nicht immer, auf einen Sonntag , und barum icheine es angemeffen, ibn gum Gegenftanbe unferer Betrachtung ju mas den, und feine bobere Bedeutung aufzusuchen. Die Beiben haben biefelbe ichon geahnet, inbem fie einige Tage' nachher bas Reft ber fiegenben, wieber fteigenben. Sonne gefevert; aber unfre driftliden Bater haben fie Blarer aufgefaßt, inbem fie biefen Zag bem Anbenten bes Apoftels gewibmet, ber uns besonders wichtig ift burch das Bort, das der herr zu ihm geredet: Selig find, bie nicht feben und boch glauben.

Richt sehen und boch glauben! fuhr ich fort, das ift es, was uns der kurzeste Tag predigt. Aber was sollen wir dann glauben? Run las ich bie Borte ber Berbeiffung aus bem Pfalm und erftarte, bağ wir fie gum Grunde unfers Rache bentens legen wollten, damit fie uns eine Regers faute in ber Racht murben. Das Bolt Ifrael leitete ber herr bes Tages mit einer Bolle, bes Rachts mit einem bellen Reuer. Der Zaa ift bas Bild bes irbifden Boblfepne. Da ericheint und bad Emige, ale eine buntle Boltenfaule, in bes alle Berrlichfeit ber Erbe erft aufgeben muß, und warnt ernft und ftrenge ben Gludlichen, bag er feine poffnung nicht fege auf ben ungewiffen Reichthum, fonbern auf ben lebenbigen Gott. Die Racht ift ein Bild bes Clenbes auf Erben Da leitet ber Berr fein Bolf mit einer bellen Reverfaule; er ift ten Unalactiden mitb und ace wogen; er ruft bie Dubfelfgen und Belabenen ju fich, auf bas er fie erquide. Go fubrt ber herr immer burd Ernft und Liebe, burd Bars nung und Troft, und bas ift eben big Gigenthums lichteit bes Chriftenthums , daß ef ben ftrengften Ernft und bie weichfte Milbe verbinbet. Aber diefe fest jene voraus, und in den furgeften Za-

gen, muß oft ber ftrenge Ernft erfcheinen, bamt die Milbe befto berrlicher fich binter ihm und über ihm erhebe. Inbes ift es auffallend, dag das Evangelium eruft ift, wo die Welt uns läs delt, und lieblich, mo fie uns berbe behandelt. Doch barin befieht ja eben ber Eroft und bie Rraft bes Evangelii, barum eben ift und eim Striftus fo nothwendia und theuer, bus in ihm uns eine Belt gegeben wird, bie ber, in welcher wir uns von Ratur befinden, gerabe entgegen acfest ift. Jene ift eine ewige, biefe eine zeite liche; jene volltommen, blefe unvolltommen, jene felig, biefe clend. Beil benbe fich entgegen fteben, fo gibt es begreiflich eine gwiefache Art von: Menfchen. Ginige leben nur in biefer Wett bier unten, andere abet eigentlich mit ihrem Bergen und Sinne in ber boberen: Diefe find es, bie in Chrifto gerecht vor Gott: geworben, und ihnen muß bas Licht immer wieder aufgehen und Freude ben frommen Bergen. Inbem fie hienieben ben Loctungen und ben Berfolgungen ber Belt aus gefest find , und die machtigfte Beit gar in fich felbft herumtragen, ba fann es nicht fehlen,,

Dag wie Licht, fo Freude bes Glaubens dem armen Derzen wohl einmal unterzugeben scheinet in dem treuen, frommen Gemuthe, aber bepbe geben toch wieder auf, benn der Glaube selbst geht nicht unter, wenn auch sein Licht für ben Berstand und seine Freudigkeit fürs herz.

Indem ich biefe Getanten, welche hier freptich mur febr tury angebeutet werben, portrug, mochte ich bem gegenwartigen Gefühl feinen Baum anlegen, und nach allem, mas ber Predigt porbergegangen, mar ich in ber Sabigfeit und in ber Behnfucht, bie Erfahrungen über biefe Babrheiten eben nicht turz und farglich bargus ftellen. Aber wenn ein irbifcher Comera oft farter und gerruttend wird, wenn man ibn auss fpricht und nicht felten eine gerftorenbe Gewalt auf bas Gemuth empfangt, fo ift es mit bem beiligen Schmerze gang anderer Art. Go wie man ibn im flaren Gebanten auffaßt, und in Borten por bas glaubige Gemath binftelt, bes balt er frenlich feine gerftorenbe Rraft, aber er richtet fie nun gegen fich felbft. Benn man im

Feftes damit überraschen wollen, aber es wat das Gespräch gleich so lebhaft geworden, daß er es nicht hatte unterbrechen mögen. Wir saben es und bewunderten die Gabe, mit Pinsel und Farbe so hohe Sedanten sichtdar darstellen zu können. Alles sprach in diesem Bilbe: Werdet wie die Kindlein! Wir sanden es sehr angemessen, daß dieß Bild zulest vorgetommen, nache dem sein Gedante von allen Seiten in die Rede' gezogen war, damit des Bildes Eindruck, durch keine spaten Gespräche verwischt, in jedem Gesmüthe das Andenken an dieß schae Kindersesk demahren könne.

Abolf hatte sich früher dem Buge gugesellt und war ben den Kindern geblieben. Jest war er mit ihnen im Pfarrhofe. Die Mutter rief ihn und schnell zu gehorchen gewöhnt, verließ er seine Gespielen und wußte der Mutter nicht genug von den guten Kindern zu erzählen. Sie nahm ihn ben der hand und wir gingen im Tbendrothe heim.

Entt die Sonne, immer langer weilt die Racht, dis endlich heute die Gewalt der Dunkelpeit auss dichfte steigt; zwen Drittel füllt die Racht aus, und nur ein Drittel der Tag. Es ist der kurzeste Tag. Aber bebenke, am kurzesten Tage ist es doch Tag. Das Licht kommt spat, aber es kommt doch. Es weilt nicht sehr lange, aber es ist doch da, und es sind acht Stunden, nicht Ausgenblicke, sondern Stunden und acht Stunden, da es Tag ist am kurzesten Tage. Frensich muß man wachen, um es zu sehen. Wir erheben und aus dem Schlase, dieweil es noch Racht ist, aber wir vertrauen, das der Tag kommt, darum stes hen wir auf, und alsbald erblicken wir seinen Ausgang.

Siehe, so ist es auch mit Deinem Seifte. Wache auf, ber bu fciasst, und ftebe auf von den Todten, so wird did Shristus erleuchten. Das ist freplich eine lange Racht, wenn du endslich die Ueberzeugung gewinnest, wie alles eicel ist unter dem Monde und bein Geift selbst der das erkennt, sundage. Aber ftebe nur auf von

ben Lodten, warte der Stunde, traue der Berbeiffung des herrn. Dich wird Chriftus erleuchten. Fürchte nicht und glaube nur. Du wirft gerecht werden in ihm und das Licht wird bix aufgeben und die Froude dem frommen herzen.

Der Thomastag ift ein Zestiag bes Slaue bens.

Wir gingen zu einer anbern Beobachtung über. Es ist zwar hell am karzesten Tage, aber bie Some läst sich seiten seben und wenn sie sich seben läst, boch so kurz und matt. Wir fragten nach dem Grunde. Es ziemte sich nicht, in Erdrterungen einzugehen, die der Wissenschaft angebören, und es wurde nur die Hauptsache angeführt, welche die Untersuchungen der Sterntundigen herausbracht. Wenn der karzeste Tag ersicheint, sind wir der Sonne am nächken. Im ganzen Jahre sind wir ihr so nahe nicht, als an biesem Kage. Aber unsere Stellung gegen sie ist

von der Art, daß ibre Strahlen nur fchief auf unfre Begend fallen Winnen und darum nur mart und fehr kurze Zeit scheinen.

Siebe, gerabe fo verbatt es fic auch, wenn bein Berg ben fürzesten Tag bat. - Die Kinder Rorah fingen: "Gott ber herr ift Sonne!" Und biefe ewige Conne ift bir auch am naditen, wend bu leibeft. 3m Leiben ift feine Liebe eine vertallte, aber eine um fo großere Liebe. Gine garte lice Mutter ift ja nie gartlicher, als wenn fie Araft. Und bu weißt ja, bag bu nur fo viel Emiges empfangen tannft, als bu bem Beitlichen entsageft, daß die Gnade so viel in bir wachfet, als bu in bir felbft abnimmft, und mit Ginem Morte nur fo viel ber Berr bein Gott. bas beifit. bein Gins und Miles ift, als bu aufhoreft, es bir Telber zu fenn. Aber bas weißt bu auch, bas es ein schmerklich Leiden ift, fich felbst vom Abron berabzuseben, bamit ein anderer binauffteige, und -bu wirft auch erfahren, bag bas nicht leichter gefchieht als wenn bu eben leibeft. Dber foll ich fagen, wie ich lieber mochte, fiebe, im Glenbe ift 14 Blodentone, ar Bb. ate Mufi.

bie ewige Liebe für bich zu groß, bu konnteft fie in bem Augenblide nicht faffen, wie fie bid liebt, und umfangt und fucht, fie ift bann über bas Maaf beiner Empfanglichteit bir gewogen, benn. fie ift ja eine unenbliche. Da bat fie bann Dit= leib mit bir, und ichonet beiner Schmachheit und bullt fich in Rreug und Schmere und tommt bir in biefer Anechtsgestatt por bein Berg, benn fo-Kannft bu fie erkennen. Aber bas fiehft bu fa mob!... bu befummertes und Leibe tragenbes Berg, bir ift fie alebann am naditen und preifet bid felig. Bir haben ein Spruchwort, bas eben bieß fagt :: Wo bie: Roth am großten ift, ba ift ber Berr am nachsten. Und Gottes Bort fagt es noch beutlisder. Die ber herr lieb bat, guchtiget er. Rur leiber, wir erkennen bas nicht. Daffelbe: Loos theilen mit ber Mutter Erbe, bie Denfchen, ihre Rinber. Go lange wir noch Staub= geborne, Rinber ber Belt und nichts meiter finb. ftellen wir und in eine ichiefe- Lage gegen bie emige Sonne ber Berechtigfeit und wenn fie uns em nadiftem ift, feben: wir und im ein foldes Ber: baltnif ju ihr , bag ihre Strahlen nur matt und:

Furze Zeit uns berühren. Ach, bas hangt uns' selbst später noch an, wenn wir auch mehr sind, als Staubgeborne. Wenn wir saich Minder Sotzies geworden, dann noch erkennen wir gewöhnstich an dem kurzesten Tage nicht, das die Sonne uns gerade am nächsten ist, und wir stellen uns ihr schief gegenüber. Aber wir wollen es erkenzwen, und wenn wir es erkennen, wie der herr uns so unfäglich zuerst geliebt, ihn wieder lieben, und diese Liebe ist die Frucht der Erfahrung, das dem Gerechten das Licht immer wieder ausgeht und die Freude dem frommen Derzen.

Der Thomastag ift ein Festtag ber Liebe.

Wie kamen schunn auf eine fernere Bestachtung. Am fürzeften Tage wendet es sich und die Tage nehmen wieber zu. Das Biel der fortschreitenden Macht der Finsternis ist gekommen, und ist erst die langste Nacht vorüber; so werden alle solgenden Kürzer, Wir sind zum Weulepunkt

gefommen und nicht lange bauert es mehr, bann ift bet Arubling ba und ber Commer folgt. Man fage nicht, bağ bennoch erft nach bem fürgeften Zage ber Binter eigentlich anfange, ber frengfte Froft ericheine und ber meifte Schnee falle, Dies fer Umftand ift zwar nicht zu leugnen, aber man Tann alliabrlid bemerten, bas er unfere Soffnung nicht lahmt, fonbern fie noch bober bebt. Es fcheint auch in ber menfchtiden Ratur gu tiegen, fich burch jebes hinbernif, bas uns aufbale ten will, nur zu neuem Muthe aufgeregt zu fub. len, wenn die Erreichung bes Bieles nur gewiß ift. Ueberbieß ift es ja mit bem Frublinge nicht anders, als mit bem Binter. Er last fic erft am himmel feben, und ichwebt bann in milben Luften nach einiger Beit auf die Erbe berab. Go ift auch ber Binter erft am himmel, und giebt fich bann in ftrengen Rachten auf Die Erbe nies ber. Aber hat fich bort oben ichon bie Sonne gewendet, fo mag noch fo viel Kroft und Conee tommen, wir wiffen, bag ibr Urtheil icon geiprochen, und bag es ber marmen Sabreteit entgegen gebt.

Ciebe, biefes Bild lebret bid, wie es auch mit bir geben merbe, o glaubige Seele! Da bu: in beinem Rummer habeft, war bir die ewige Liebe am nachften, fle batte beine Gebnfucht aes feben und den ftillen Seufzer beiner Bruft aes bort und fie mar gefommen, bid nur naber an ibr reiches, feanendes Derk zu nehmen. Sie bat es gethan und du bift ibr mehr eigen geworben. Gin neuer Abidnitt beines geiftlichen Lebens bat begonnen und wenn bu es auch beffelben Augens blide nicht gewahreft, die Sonnenwende ift am Dimmel gewefen. Dein Leib tann nur beinen Glauben mehren. Dein Rampfen nur bas Gie een erboben! Ia. wenn auch fogar noch ftreus ge Binternachte folgen follten. Die Tage find bir boch langer geworden feit bem furgeften, und ber Mrubling bes emigen Lebens blubt nicht aus und bie Erfullung aller beiner Bitten, bie du an jenes reiche Berg voll Liebe berauffpras deft. Es ift je gewißlich mahr, bem Gerechten muß bas Licht immer wieber aufgeben und Freube ben frommen herzen, und fie muffen bir immer

früher aufgeben, bis fie einft nie wieber anters geben.

Der Thomastag ift ein Beftag ber hoffs nung.

Wir schloffen unfere Betrachtung mit beer Letten Beobachtung. Der Blid in bas Reich ber Ratur hatte unfere Erkenntniffe von bem Reiche ber Gnabe bewährt. Wir wandten ihn nun aus bem geistigen Leben gurud, um zu feben, wie jenes in biesem vertiart wirb. Der tarzefte Tag geht nur drey Tage vor dem Chrifffeste ber.

Es ist von den Katern der Kirche sichertich nicht zufällig angeordnet, daß der kurzeste Tag, den wir einen Zesttag des Glaubens, der Liebe und der hoffnung genannt haben, dren Tage vor dem Geburtsseste deffen erscheint, der der Anfänger und Bollender des Glaubens, der Gregenstand unserer höchsten Liebe, und der Grund unserer hoffnung ift. D nun welfet ber turges Zag bes Sahres auf ben hin, von bem wir ges glaubt und erkannt haben, baß er fen Chriftus, der Sohn bes lebendigen Gottes!

Siebe, mie fcon! Seute ber furgefte Zan und bie langfte Racht im Reiche ber Ratur, und bann gleich bie beilige Racht bes Segens, in der bas Licht in bie Rinfterniß ichien! Best noch bie buntle, verichioffene Erbe, und bann ber offene ftrablende himmel! Jest noch bie verhaltenen Seufger ber armen, leibenben Menfchen unb dann nach breven Tagen ber Freudenruf ber Engel: Gud ift beute ber Beiland geboren ! Sest noch die froifche Rlage, die nur mubfam beschwichtigt wird und bann ber bimmlische Lobgefang: Ehre fen Gott in ber Bobe, Friebe auf Erben und ben Menfchen ein Wohlgefallen! -Rann man fich eine bobere Stellung benten? Die Adventezeit ift eine To werthe, febnfucht. reiche und heilige Beit; aber wann ift fie mehr, als nabe ben ihrem Schluffe, am farzeften Zage bes Jahres? Much an ihm fepern wir fic, aber erft, wenn er verlebt, kann bie Beihnacht kommen. Du fahlst jene beilige Sehnsucht nach dem herrn in dir, aber vorber lerne die Angst der Kinsternis, die Quaal der Sünde und das Weisenen ber Reue kennen; dann kann der Eine, der dir alles gibt, was du bedarfit, in dit geborenwerden; und dann heißt es von da an auch bey dir, dem Gerechten muß das Licht immer wieder ausgehen und Freude dem frommen herzen.

Der Thomastag ift ein Abventstag. Dasift bas Siegel auf; alles andere, was er uns fenn will.

Run begrüßten wir im Rüdblick auf die ganze Betrachtung den turzeften Aug des Jahres als einen Festtag des Glaubens, der Liebe, und der Hoffnung und feyerten ihn als höchsten Abventstag mit dem festlichen Rufe: hosianna, gelobt sey der da kommt in dem Namen des herrn! hosianna in der höhel: Die Semeinde wiederholte ihn. in dem Schlusgefange:

> Sen willfommen, o mein Hoil, hofianna, o mein Theit Richte bu auch eine Bahn Dir zu meinem herzen an!

Es war unter bem Sottesbienste immer hels ter und lichter geworden, wie in meinem herzen, so auch in der Natur. Jest als die Semeinde ihr Hosanna anstimmte, siel ein wohl matter, aber sehr freundlicher Sonnenschein in die Airche. Er dauerte nicht lange, aber die ganze Semeinde stütte sich erhoben. Einem bewegten Semüthe, sen es in Freud oder Leid, wird leicht jedes aufgallende Ereigniß zu einem himmtischen Beichen, wodurch der Herr zu uns redet und die der Seele eben klar gewordene Wadrhelt bekräftigt. Dankbar nahm ich diesen unerwarteten Sonnenzichein zu einem solchen Beichen an und ich kann nicht läugnen, daß, wenn mir gleich das innere Licht wieder ausgegangen war, doch meinen Berzelicht wieder ausgegangen war, doch meinen Berzelich das innere

The state of the s -The same of the sa Trough & The second secon THE RESERVE THE REAL PROPERTY. To the same and th The state of the s The state of the s THE RESERVE THE REAL PROPERTY. to the state of th the date or Bear has THE RESERVE OF THE PARTY OF THE No. of the State of the last o

bunden seyn, wenn wir tieß auch nur selten auserkennen? Und wer mag die Linie ziehen, wo die unmittelbare Wirksamkeit aufhört und die mittethare anfängt. Dagegen mag sich aber jeder warnen lassen, so lange ihm Bahrheit theuer bleibt, nicht eine Beute des Aberglaubens zu werden. Die Gränze ist scharf gezogen, welche Glaube und Aberglaube scheibet. Keiner traue einem äußern Zeichen, die daß Gottes Wort in ihm klar geworden. Das Bort ist unser Licht, und der einsache Glaube an dasselbe, ist die eins zige Gewähr gegen Schwärmeren.

· Am Rachmittage wurde ich zu bem Kranken gerufen, den ich gestern Abend zulogt besucht und bessen unentschiedenes Wesen den eigenen trüben Zustand meines Innern nur vermehrt hatte. Ich ging hin. Als ich in die Krankenzstube trat, richtete er sich munter auf und ohne mich zu grüßen, rief er in raschen, frohlichen Worten: Perr Pfarrer, nun weiß ich wieder, an wen ich glaube. Selft Blick hatte eine ge-

funde Kraft gewonnen und auf feinem Seficie: lagen Friebe und Genefung.

Dit blefem Manne batte es fic auf befonbere Beije verhalten. Er geborte zu jenen mehr geiftigen Menfden, beren forperliges Befinden meift an ben Buftand ber Seele gebunden ift. So batte ibn foon feit Jahren als einen frommen Mann grachtet, ber nicht felten eine befonbere Innigfeit und Arbblichfeit bes Glaus bens an den Tag legte: Seit einiger Beit aber batten fich biefe toftlichen Gaben vermindert, er war oft trube und traurig geftimmt und flagte, baß bas alaubige hinwenben gum Beten von Nage zu Nage fchmadier murbe. Es modten: auch moht torpertide tirfaden mitgewirtt haben. ba Leib und Stele ben ihm in fo genauem Gin-Blange ftanben: Er mar wirklich frant gewots: ben. Aber bas geftanb er fetbft, bag er fic ber Seele nach franter fable, als bem Leibe nad. Er mar wie einer ber bas Gleichgewicht verlos: ren und bin und ber fdmantend', nimmer Riche findet. Er lag in einer foweren Berfudung.

Wenn er aber seinen Zustand sprach, so fahrte er gewöhnlich die Worte des Propheten an: Dein Schade ist verzweiselt bose und deine Wansden sind unbeildar. Wies man ihn dann auf den Schluß dieser Rede des herrn hin, wo er sagt: Aber ich will dich wieder gesund machen, dann klagte er, wie er dieß Wort nicht verstehe, Oft war man in der Furcht, daß er seinen Versstand verlieren würde. So hatte ich ihn noch gestern gefunden.

Diesen Morgen hatte man die Unvorsichtig teit gehabt, ihm einen sehr schwerzlichen Beweis, wie wenig man den Worten der Menschen im gemeinen Leben trauen könne, nicht vorzuentschalten. Diese Wortbrüchigkeit stürzte ihn in ein bürgerliches Gebränges aber mitten in dem Unsmuthe über den Mangel an Wahrbaftigkeit bes Menschen denkt er an die Fülle der Wahrhaftigkeit des weren. Das bewegt seine Seele. Er erinnert sich, daß unser herr selbst in seinen Zagen auf Erden immer den stärksen Beweis aus Gottes Wort fährt und wenn er den vollkräftigsten Erund vorbringt, sagt: Es sieht geschrieben,

Er sieht es ein, das man biesem Worte trauen: tonne. In bemselben Augenblicke benkt er an jenes bisher nicht verstandene Wort: Ich will bich wieber gesund machen. Es ist ihm nun klar. Er glaubt dem Worte. Und wie er es glaubt, da hat er, was er glaubt. Er fühlt sich gesund an Seele und Leib. Der frühere Friede kebrt zu ihm zurück, und es ist ihm, als wenn ein Strom von Gesundheit sich durch den Körper ersgieße. Der Arzt batte ihm gerathen, aus Borsscht sein Lager noch nicht zu verlassen, aber erwar unaussprechtlich heiter.

ben ihnen num wiebergeschrnet war. Ruch bier beftättigt es fich, sagte ich benm Abichiebe, bas bem Gerechten bas Licht immer wieber aufgeben muß und Freude bem frommen Derzen.

Als ich heimging, ließ fich in Beften bie unstergebenbe Sonne feben; ihre golbenen Strablen verklarten die Erbe, wie an den schönften Abensten; hinter purpurrothen Bolten ging fie unter und ein schönes, glubendes Abendroth ftand am himmel. Die Luft war klar geworden, und ihre fleigende Kalte verkandete und einen frengen Froft.

Das Abendroth erschien mir wie eine bilde Weissaung des Weltunterganges. Dann hat die Erbe auch ihren kurzesten Tag, aber bann wendet es sich gleichfalls. Doch kaum mit Einem Gedanken berührte ich diese Redeutung bes Abenbrothes und eine andere lag mir heute naber. Dies ist der rothe Liebesschein, womit ber berr dunkte Tage noch am Abende schmückt, wenn er ihnen frohliche will folgen lassen, dachte

ich und tam in der winften, friedevallften Freude heim, um die Borbereitungen auf das nabe Edriftest an beginnen.

Doch ehe ich baran ging, habe ich mich nies bergefest und schreibe die Geschichte dieses mir so merkwürdigen Thomastages nieder, damit ich mich in Zukunft recht lebhaft sein erinnern möge. Die Ersahrung bringt ja hoffnung. Die hoffsung aber läßt nicht zu Schanden werben.

## Die Giumeibang jum Umte.

Ehe ich von Euch icheibe, muß ich noch von etwem Tage ergahlen, welcher ber ernsthafteste metanes Lebens ift. Bey ben frühern Erzählungen schwebte er mir immer vor ber Seele, und sollte Euch in irgend einer von benselben eine Stimmung unverftänblich geblieben sen, so muß sie Euch klar werben, wenn ich von biesem Tage ergahle. Ich möchte ihn ben Grundton nennen, ber in allen andern Glodentonen wiederkehrt, und ber recht eigentlich zu bem leitet, ber bas Glodentone, ar Bb. zie Aug.

erft, wenn er verlebr, kann die Weihnacht kommen. Du fühlst jene heilige Sehnsucht nach dem
herrn in dir, aber vorber lerne die Angst der Finsternis, die Luaal der Sünde und das Weisnen der Reue kennen; dann kann der Eine, derdir alles gibt, was du bedarfst, in dir geborenwerden; und dann heißt es von da an auch bey
bir, dem Gerechten muß das Licht immer wiederausgehen und Freude dem frommen herzen.

Der Thomastag ist ein Abventstag: Dasist bas Siegel, auf; alles andere, was er uns fryn will.

Run begrüßten wir im Rücklick auf bie ganze Betrachtung ben kurzesten Tag des Jahres als einen Festtag des Glaubens, der Liebe, und der hoffnung und feperten ihn als höchsten Abventstag mit dem festlichen Ruse: Sosianna, gelobt sey der da kommt in dem Namen des herrn! hasianna in der hobel! Die Semeinde mieberholte ihn. in dem Schlusgefange:

> Sen willsommen, o mein Hoil, Hofianna, o mein Theit Richte' bu auch eine Bahn Bir zu meinem Herzen an!

Es war unter bem Sottesbienste immer helter und lichter geworden, wie in meinem herzen,
so auch in ber Natur. Jest als bie Semeinde
ihr hosianna anstimmte, siel ein wohl matter,
aber sehr freundlicher Sonnenschein in die Airche.
Er dauerte nicht lange, aber die ganze Semeinde
fühlte sich erhoben. Einem bewegten Semüsche,
see in Freud oder Leid, wird leicht jedes aufsallende Ereignis zu einem himmlischen Beichen,
wodurch der Herr zu uns redet und die den
Seele eben klar gewordene Wahrheit beltäftigt.
Dankbar nahm ich diesen nerwarteten Sonnenschein zu einem solchen Beichen an und ich kann
nicht läugnen, daß, wenn mir gleich das innere
Licht wieder ausgegangen war, doch meinen Ber-

gen die Freude, bie ich nicht anders nennen tann, als Senus bes Lichtes, erft jest vollständig aufs ging.

Benn wir die Rabe bes herrn fo lebendia fahlen, bag wir von feiner unmittelbaren Ges genwart in unferm Dergen Abergeugt find, fo ift es leicht zu begreifen, wie wir nun auch außer uns ben jebem unerwarteten Greignif, bas mit unferm innern Buftanbe gufammen ftimmt, feine unmittelbare Birffamteit anertennen. Sollten wir barin irren? Es mave traurig, wenn bas ber gall mare, benn in unfern bochften Mugen= bliden waren wir einer Taufdung anbeim gefallen. Allein muffen wir nicht gefteben, baß es ficher taufend Dabl mehr Beiden gibt, als wir ahnen ? Ift bas nicht fo gar einer ber 3mede, ben bie außere Schopfung bat, baß fie Beichen und Bengniß ablegen foll? Duß nicht, wenn bas gange Reich ber Ratur in einem fo genauen Bus fammenbange mit bem Reiche ber Onabe ftebt. wie uns bie Schrift lehrt, auch bas einzelne in biefem mit bem Gingelnen in jenem genan vererkennen? Und wer mag die Linie ziehen, wo die unmittelbare Wirksamkeit aufhört und die mitztethare anfängt. Dagegen mag sich aber jeder warnen lassen, so lange ihm Wahrheit theuer bleibt, nicht eine Beute des Aberglaubens zu werden. Die Gränze ift scharf gezogen, welche Glaube und Aberglaube scheibet. Keiner traue einem äußern Zeichen, die daß Gattes Wort in ihm klar geworden. Das Wort ist unser Licht, und der einsache Glaube an dasselbe, ist die eins zige Gewähr gegen Schwärmeren.

\* Am Rachmittage wurde ich zu bem Kranten gerufen, den ich gestern Abend zulogt besucht und bessen unentschiedenes Wesen den eigenen traben Zuftand meines Innern nur vermehrt hatte. Ich ging bin. Als ich in die Krantenstube trat, richtete er sich munter auf und ohne mich zu grußen, rief er in raschen, frohlichen Worten: herr Pfarrer, nun weiß ich wieder, an men ich glaube. Sein Blid hatte eine ge-

funde Rraft gewonnen und auf feinem Seficie: lagen Friede und Genefung.

Mit blefem Danne batte es fich auf befonsbere Beife verhalten. Er geborte ju jenen: mehr geiftigen Menfchen, beren torperliges Befinden meift an ben Buftand ber Seele gebunden: ift. Ich batte ibn ichon feit Sabren als einen frommen Mann geachtet, ber nicht felten eine befonbere Innigfeit und Arbblichfeit bes Glaubend an ben Mag legte: Geit einiger Beit aber batten fich biefe toftlichen Gaben verminbert, er war oft trube und traurig geftimmt und flagte. baß bas glaubige Binwenben zum Betrn bon. Tage gu Tage fomader murbe. Es mochten: aud woht torpertide tirfaden mitgewirtt haben. ba Leib und Stele ben ihm in fo genauem Gin= flange ftanben: Er mar mirtlich frant gewot= ben. Aber bus geftand er fetbft, bag er fich ber Seele nach franter fuble, als bem Leibe nach .. Er war wie einer ber bas Gleichgewicht verlos: ren und bin und ber ichwantent', rimmer Riche findet. Er lag in einer foweren Berfudung. Wenn er aber seinen Zustand sprach, so fchrte er gewöhnlich die Worte bes Propheten an: Dein Schade ist verzweiselt bose und beine Wansben sind unbeilbar. Wies man ihn dann auf ben Schluß dieser Rebe bes herrn hin, wo er sagt: Aber ich will dich wieder gesund machen, dann klagte er, wie er dies Wort nicht verstehe, Oft war man in der Furcht, das er seinen Bersstand verlieren würde. So hatte ich ihn noch gestern gefunden.

Diesen Morgen hatte man die Unvorsichtig teit gehabt, ihm einen sehr schwerzlichen Beweis, wie wenig man den Worten der Menschen im gemeinen Leben trauen könne, nicht vorzuentschalten. Diese Wortbrüchigkeit stürzte ihn in ein bürgerliches Gedränges aber mitten in dem Unsmuthe über den Mangel an Wahrbaftigkeit des Mensche denkt er an die Fälle der Wahrhaftigkeit des weren. Das bewegt seine Seele. Er erinnert sich, daß unser herr selbst in seinen Zagen auf Erden immer den färksen Beweis aus Gottes Wort fährt und wenn er den vollkräftigsten Erund vordringt, sagt: Es sieht geschrieden,

Er sieht es ein, bas mun biesem Worte trauen fönne. In demsetben Augenblicke benkt er an jenes bisher nicht verkandene Bort: Ich will bich wieder gesund machen. Es ist ihm num Flar. Er glaubt dem Worte. Und wie er es glaubt, da hat er, was er glaubt. Er fühlt sich gesund an Seele und Leib. Der frühere Friede Tehrt zu ihm zurück, und es ist ihm, als wenn ein Strom von Gesundheit sich durch den Körper ers gieße. Der Arzt batte ihm gerathen, aus Vorsstätt sin Lager noch nicht zu verlassen, aber er war unaussprechtlich heiter.

Ich faunte über bie Sewalt bes Semuthes aber ben Körper, die ich ben biefem Manne fahe; und über die noch wunderbarere Gematt des Glausbens. Aber auch ein Beifpiel, welches die Naturund Art des Glaubens fo kar barffellt, war mir nech nie vorgekommen. Der Genefene konntenicht Worte genug für seinen wiedergekehrten: Frieden sinden, ein Ausbruck des Dankes folgter dem andern und Welb und Kinder weinten Freusbenthränen über dem Bater, keffen theueres Lee-

ben ihnen nun wiebergeichentt war. Auch hier bestättigt es fich, fagte ich bonn Abichiebe, bas bem Gerechten bas Licht immer wieber aufgehen muß und Freude bem frommen Bergen.

Als ich heimging, ließ sich in Besten die unstergehende Sonne sehen; ihre goldenen Strahlen verklarten die Erde, wie an den schönsten Abenben; hinter purpurrothen Bolten ging sie unter und ein schönes, glubendes Abendroth stand am himmel. Die Luft war klar geworden, und ihre steigende Kalte verkundete und einen frengen Frost.

Das Abenbroth erschien mir wie eine bilde Weistagung bes Weltunterganges. Dann hat die Erbe auch ihren türzesten Tag, aber bann wendet es sich gleichfalls. Doch taum mit Einem Gedanken berührte ich diese Redeutung bes Abenbrothes und eine andere lag mir heute nüber. Dies ist der rothe Liebesschein, womit ber berr bunkle Tage noch am Abende schmüdt, wenn er ihnen frohliche will folgen lassen, dachte

ich und tam in der winften, ftiebevallften Freude heim, um bie Borbereitungen auf das nabe Chrifteft gu beginnen.

Doch ehe ich baran ging, habe ich mich nies bergefest und schreibe die Geschichte dieses mir so merkwürdigen Thomastages nieder, bamit ich mich in Zutunft recht lebhaft sein exinnern möge. Die Ersahrung bringt ja hoffnung. Die hosennng aber läßt nicht zu Schanden werben.

## Die Ginneibung jum Umte

Ehe ich von Ench scheibe, muß ich noch von etwem Zage erzählen, welcher ber ernsthafteste metwees Lebens ift. Bey den frühern Erzählungen schwebte er mir immer vor der Seele, und sollte Euch in irgend einer von denselben eine Stimmung unverständlich geblieben senn, so muß sie Euch klar werden, wenn ich von diesem Zage erzähle. Ich möchte ihn den Grundton nennen, der in allen andern Glodentönen wiedertehrt, und der recht eigentlich zu dem leitet, der das Glodentöne. 3r 300. 2te 2006.

gange Leben zu einem ernften und beitern Refemadien tann. Collte bann auch Wort und Son diefes Mabl ernfter werben, als je vorher; follte es mir nicht erlaubt fenn, in ben ernften: Be= trachtungen, welche bie Erinnerung an bie Gin= meihung sum Umte in mir bervorruft, einer leis fern Empfinbung und einem freundlich begleitens ben Gebanten bas Wort zu geben; follte in ber Erzählung von jenem fenerlichen Morgen, jeber Blid auf Umgebung und aufere Bufammenftims mung vermieben und bas Auge nur auf bie Bes wegungen bes Innern gerichtet werben muffen, fo mollet Ihr befibalb Gud nicht wegwenden: Bomit tonnte ich beffer von: Euch fdeiben, als: mit Ernft!! Id mag bie wenigsten unter Euch Bennen, bie 3hr einft bieg Blatt in Gure Sand nehmt,, ihr verschwifterten Gemuther, mogt ihr frommen Frauen, erfahrnen Dannern ober juns gen: Beifflichen angehören, aber es ift bie Beb: muth icheibenber Liebe, mit ber ich Guch jest ih: bas geiftige: Angeficht blide, und Wehmuth ift: eenft. Satt' ich gav ein Amt an Dich gehabt,, meil unfer herr mid, bagu einmahl ben Dir geBrauchen wollte, und hatte Dir auf irgend eine Weise ber Geift, ber hoher ist, als ber Delnige und ber meinige, gelagt, was für ein Ernst in diesen oft spielendem Worten verborgen gewesen: o dann ist ja zwischen und benden ein sehr ernstes Berhälfnis eingetreten. Wir gehen nun, Du und ich, nach dieser Stunde jeder seinen Weg, und wenn wir uns auch hienieden wirklich von Angesicht nicht sehen sollen, woran ja auch wenig liegt, dann sehe ich Dich doch jenseits, wie ich hosse, und drücke Dir die Freundeshand, das Du unten auf der Erde mit mir zu weinen und zu glauben und fröhlich zu sehn nicht verschmäht hast, und das wird dann wieder ein sehr ernstes Wugenblick seyn.

So last mich bann, mit bem Erufthafteffen, bas ich noch zu erzählen habe, ben Schluß mas chen. D, wenn Sott es mir gabe, den Rachhall bieses Tages, ber nie ersterben wird in meinem herzen, treu und rein auszusprechen! Fern sein in bieser Stunde, wie an jenem Tage, meiner Geele alles Storende! Richts möge mein Gerafin

math beschäftigen, als der Abstand göttlicher Gnade und menschlicher Ohnmacht! Und wenn ich meine spätenn Ersahrungen im Erzählen aicht gang verleugnen cann, da schon seit ienem Tage ein Jahrzehend verstoffen ift, so möge fich nur das hervorthun, das seitdem mir bepbe grisper erscheinen!

Frühe, ehe die Sonne aufgegangen war, erswachte ich in dem fremden Lande. Bep der wiche tigsten Feper meines Lebens follte ich unter laus ker unbekannten Menschen allein seyn. Der Bater, die Mutter, die Schwostern, die Freunde und Lehrer, alle waren sern, und Ort, Gegend und Menschen mir unvertraut. Ich kannte niemand dier, als meinen herrn und heiland. Zwar hatte sich ein geistiges Band gestern behm Einsteg zwischen der Gemeinde und mir gebildet, allein das war noch so zert und allgemein, daß es mich nicht krösten konnte. Als ich die Weie hung zu dem Kmt erhielt, das und in den Worzten der Stistung schon außerlegte, in die Weltzu gehen, — ach ging der, welcher es stistete,

and and Bethanien ftant, nicht noch gur felben Stunde gum Bater und ließ bie Junger allein sone feine fichtbare Gegenwart? -- ba follten aud. ben mir auf Gin Mahl alle Banbe bes vorigen Bebens burchichnitten, und ein neues begonnen werben. Aber icon war bas ichwer genug für Ben, der gewohnt war, immer nur im Kreife ber Bertrauten, Liebe nehmend, Liebe gebend, ein Beft gw fepern. Inbeg Gins fartte mich. Es war die Beibe, welche ber Bater vor dem Mbfchiede mir ertheilt und von der er gefagt battees sep die britte, welche er mir erflebe, und so Bonne fein Menfch fie mir wieber ertheilen, wie er in der Stille bes atterlichen Saufes, als eben bie Sonne gum Abichiebsmorgen aufgegangen Mar.

Tief fiblte ich heute in ber Dammerungsflunde, wie den Schmerg, so den Troft des heilsgen Tages. Ich foutsete mein herz vor dem. himmlischen Erzhirten aus, der ja der unficht, bare Freund der Seinigen ift. Dann, als der holle Tag fich verbreitete, verwandte ich die erften Stunden, mich aus Gottes Bort ju farten. 36 las ben erften Br ef an ben Timotheus, benber Apoftel nicht von Menichen, auch nicht burd Menfchen, im Beginn feiner Beibenreifen fcrieb und in dem er ausruft: Wer ein Bifcofeamt begehrt, ber begehrt ein toftliches Bert; barauf den an den Titus, den er mehr in der Mitte feines Birtens fdrieb, und in dem er ermabnt: Salte ob bem Wort, bas gewiß ift und lebren fanns und guleht ben zwenten Brief an ben Di= motheus, ben er am Ende fchrieb und in bem er fagen tonnte: 3ch babe ben Lauf vollendet und ben Glauben gehalten; binfort ift mir beigelegt bie Rrone ber Berechtigfeit. Es ift fur ein gro-Bes Sinct zu achten, daß wir bren Beiefe in ber beil. Schrift besigen, welche fich lediglich mit bem Amte bes Morts beichaftigen, und bie von bem Apostel unter fo verschiedenen Umftanben verfaßt find, daß man für jede besondere gage, worin bas Murt une fegen mag, Sicht, Kraft und Trof bey ihnen holen tann, und wenn man fie nach einander liefet, einen Ueberblick aber ben gangen Lauf eines folden Lebens gewinnt. Oft bielt id

inne, wurbe in bie Tiefe einer einzelnen Teuberung verfentt, ober hob mich an einer andern berauf. 3ch fahlte, bas alle Gewalt und Gelig-Leit bes Amtes auf bem Glauben an bas Bort berube. Ther teines gop einen folden Strom von Duth und Freudigfeit in meine Geele, als ienes toffliche Bort in bem lesten Briefe: Glauben wir nicht, fo bleibt er treu; er fann fich felbft nicht leuanen. Unwillführlich murbe ich an ben Ausspruch eines frommen Rirchenvaters era innert, bas wie Rener ein Metall bemabre, fo bas Behramt bie Probe einer driftlichen Gefins nung fep. Furditbar ertonte in meiner Geele, was mein Bater oft von ben Cohnen Larons gefagt batte, wegen bes fremben Feuers, bas nicht ungeftraft auf ben Altar gebracht werben darfe. Benn ich mein Berhaltnis ju dem beili= gen und gereckten Gott in irgend einer Ericheis nung meines Bebens erfaßte, und fie einzeln vor ibm prufte und fie nicht im Busammenbange mit einer gangen Rubrung betrachtete: fo mußte ich elle froben Abnungen und Ariebe, alle ernften

Borbereftungen, alle gelungenen Versuche, die von meiner Kindheit an durch die Jahre des Jänglings hindurch auf dieses Amt gingen, verdammen, denn sie waren nicht rein vor dem, der Augen hat wis Feuerstammen. Aber da goß senes töstliche Wort den Strom von Muth und Freudigkeit in meine Geele und rief noch manche andere zu sich, unter denen vorzüglich mich solgendes ergriff: Aber das Alles von Gott, der uns mit ihm selber verzichnt hat durch Jesum Christum und das Umk gegeben, das die Berschung predigt.

Sine Stunde vor bem Anfange bes Sottes. dienstes erschiene mit ben Aeltesten die Pfarrer, welche mir die hande auflegen sollten. Es warren dren Greife. Es freute mich, als ich fle fabe, benn ich hatte immer gemeint, es follten nur solche Greise weiben. Ben ihnen nehmlich pflegt sich jene Berbindung von Ernst und Milbe zu: finden, die sich, vom menschlichen Standpunkter aus betrachtet, zum Träger einer himmlischen Saidung eigenen. In biesem Kande hatte Gotz im Gnade jene frepa Gestaltung der Lirche erzeiten Gnade jene frepa Gestaltung der Lirche erzeiten

Satten, nach der nur Einer der Meister ist, und die übrigen Brüder. Das scheint jedem die mögstichst höchste Würde, ein Diener des Wortes zu fenn; und nur das Waß der göttlichen Sabe zu Rath und That sest den einen vor dem andern in größere Thätigkeit. Den Alten wird wegen ihrer Ersahrung besondere Achtung, und weil dieselbe freyer ift, ist sie auch inniger und tiefer.

Das Gefpräch verbreitete sich über ben gesenwärtigen Zustand der Semeinde Christi auf Erben, über die hoffnungen, welche sie für die Zukunft nahren dauf, und über die erken, blubenden und lebendigen Zeiten der christlichen und dann der wiederhergestellten Kirche. Es war so viel Festigkeit und Milde, so viel Glaube und Liebe in ihren Reußerungen, daß die Reltesten mit gesalteten Sänden zuhörten. Wäre ein Weltmann in diesem Augenblicke eingetreten, so dätte er gestehen mussen, das kein Stand in der menschlichen Schulschaft dem Greise so angemessen seine was seinen Dienern in einer langen Reihe von Jahren das zu machen verzugen Reihe von Jahren das zu machen verzustel

fiebe, was der geiftliche. Wie follte das auch fehlen, da er seinen Dienern auserlegt, sich unads lässig mit den höchsten Gedanken der menschlichen Seele zu beschäftigen, sein Ohr unverrückt an den Mund der Gesandten Sottes zu balten, und was er vernommen, selbst zu leben und zu erssahren, auf daß er es predigen könne. Schweis gend hörte ich dem salbungsvollen Gespräche zu und bethete im Stillen zu Sott, daß er mir versteihen möge, solchen Segen des Amtes zu emspfangen,

Unter den erften Schlägen der Glode brachen die drep ehrmurbigen Greise auf; wir gingen gur Kirche und die Xeltesten folgten. Ich erin: nere mich, wie die letten benm Aufbruche außerten, es werde eine halbe Stunde geläutet, es sep beshald noch Zeit; und wie einer der Greise autzwortete; es zieme den Dienern der Kirche, die ersten im Sause des Herrn zu sehn, um die Someinde, die aus der Welt herein kommt, zu emspfangen. Mir war diese Bemerkung um so angenehmer, da sie mir hossung gab, eine din:

Adingliche Beit fill in ber schweigenden Bersamms tung mich auf die Fever zu sammeln. Es gibt Leine severlichere Borbereitung, als eine solche.

So frube wir in bas baus bes Beren eine traten, fo war es bod fcon befest und fullte fich mit jedem Augenblicke mehr. Bald faß jeber an feiner Stelle, Die feftliche Berfammlung fabe fich ichweigenb an, und bie Krommern betheten. Das find mir unvergefliche Mugenblide geblieben. Gine folde Berfammlung, fomeigenb in beiliger Schen vor bem Angeficht des Berrn, ift bas erhabenfte Bild von der Erfdeinung ber Melt par bem Throne bes Richters, und wenn eine folde Berfammlung um bie Gnabe ihres allgegenwartigen herrn bethet, fo ermedt fie unwillfabrlich bie Abnung von ber triumphirenden Gemeinde im himmel. Und nun bethete diefe Berfammlung für einen ihr noch unbefann= ten Jungling, von bem fie mehr erwartete, als er fühlte, geben gu tonnen, für den fie aber bethete, bag ber Berr es ibm fur fie geben mbge. Wie mir war, bruden Daniels Worte

and: Wir liegen vor Dir, herr, nicht auf unfere Gerechtigkeit, fondern auf Deine große Barms herzigkeit !

Die Stille wurde durch einige ernfte, murbige Eine ber Orgel unterbrochen. Der Bors fanger trat vor und die Gemeinde jang mit ihm: ben alten tunftlosen, aber gebiegenen Gesang.:

26ch Sott, wie herzisch liebst Du boch Uns arme Leut auf Erben Daß bu uns von dem himmel hoch Bein Wort fund laffest werden, u. f. w.,

unter ben tehten Bellen bes Gefanges trat' ich auf ben Lehrstuhl. Bitternd beugte ich mich nieder und bethete Worte aus den Pfalmen, jewnen tiefsten Seufzern aus der menschlichen Brust; gebeiligt durch Gottes Geist! Darauf verlas ich die Erzählung von der Weiher des Propheten Zesals, die in ihrem Wesen sich an jedem sols genden Diener des Wortes wiederholen muße. Der Prophet sahe in dem Jahre, da Könige

Rfias karb, ben herrn in seinem Tempel auf einem hoben, erhabenen Stuble, die Seraphim bebeden ihr Antlit vor ihm und einer auft bem andern zu: weilig, heilig, beilig ift der herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! Wie nun der Prophet seuszet: Webe, ich vergebe, denn ich bin unreiner Lippe, da kommt der Geraphim einer zu ihm gestogen, eine glichende. Kohle in der hand, die er mit der Bange vom Altare genommen und rührt des Propheten Mund und spricht: Siebe, hiermit sind deine Lippen gerührt. Und wie nun eine Stimme gezhört mird: Wen soll ich senden? wer will unser Bothe sepn? Da antwortet der geweihte Mann: hier bin ich, sende mich!

Rachem biese heilige Seschickte verlesen, wurde ber Abstand, in dem sie mit dem Falle der Anwendung sich befand, in seinen ganzen Größe beherzigt, aber auch angebeutet, wie das Wesen der Weihung beute noch basselbe, und in den Worten ausgesprochen sen: Bergied und alle Mande und thue uns wohl; so wollen wir opfern

bie Farren unferer Lippen. Rach bem Borbitbe eines erleuchteten Rirdenvaters, ber auch fein Imt mit biefen Borten begonnen, nahm ich fie gum guten Beidjen bes Anfanges. Sch zeigte, wie ber Diener bes Bortes ein Bert voll bobeter Unichuld, bie im Glauben an Refum Chris fum gewonnen wirb, befiben und im taglichen Bebeth um bas Bobithun Gottes manbeln muffe, und bann opfern tonne bie garren ber Lippen. Das Amt bes Bortes ift eine Darbringung bes Opfers ber Lippen, inbem es von ber einen Seite Die taglich wiederholte Gelbftverleugnung forbert und von der andern flatt ber eigenen Reisheit bie von Gott in feinem Rorte barbringt. Die ftille Beilighaltung bes Amtes, die mein Berg empfant, tonnte ich in biefem Beban-Tengange aussprechen, und folos mit ber Unrebe an die geiftlichen Greife: Dunkt Gud, ehrwarbige Bater, biefe Befinnung nicht ungeeignet fur einen Rungling, ber fein ganges Beben bem Dienfte bes' gottlichen Bortes bingeben mochte; ertennt Ihr in ben fdmaden Borten bie Spuren bes Beis ftes, burch ben wie wiffen, mas uns von Gott.

gegeben ift; haltet ihr bafur, bag ich reben burfe, weil ich glaube? Wohlan, so rufet mich im Ramen bes herrn und ich komme in biesem Romen !

Die Gemeinde fang :

Run bitten wir ben beiligen Geift u. f. w.

Die drey Greife führten mich zu ber Stufe ben Altars und gingen selber hinauf. Der alteste unter ihnen verlas die Worte der Stiftung des Predigtamts, die unser herr vor seiner himmeks sacht sprach. Dann las er die weitere Erklärung dieser Bestallung, wie er seine Jänger zu sich rief mit den Worten: die Aernte ist groß; aber wenige sind der Arbeiter; darum bittet den herrn der Wernte, daß er Arbeiter in seine Aernte sende; und nun sie aussendete, ihnen Schlangentlugheit und Taubeneinsalt verhieß, und daß Er ihnen geben würde, was sie reden sollen, und vorhersagte, wie Roth und Unges mach ihnen nicht fielen, aber sie seige senn wäres

ben, wenn sie bis an bas Ende beharreten. Rach diesen ernsten Forberungen an die Bothen des Enangelii, las er Jesu hohepriestertiches Gebeth far dieselben, und hatte so aus Gottes Wort Stiftung, Seboth und Berbeissung des Amtes dargestellt.

. Inbem er las, Eniete icon ber Gingumesbenbe. Es murben ibm bie brei umfaffenben Bragen vorgelegt und als bas bebenbe 3a geboret worben, rief ber Greis bie Gemeinbe gum Gebethe auf. Er Iniete mit feinen benben Ges balfen nieber. Run flebete er für ben tanftigen Diener bes Bortes, baf ber Berr fein Berg reis nigen, feinen Geift beiligen, feine Danb fullen, fein Muge erleuchten, fein Dbr offnen, feine Bunge bewahren, feine Lippen rubren, fein Saupt falben, feine Benben begarten, feine Rnie erquis den und feine gube wolle lieblich feyn laffen, wie ba lieblich find auf ben Bergen bie Safe ber Bothen, bie ba Frieben verfündigen, Sutes pres bigen, Beil nertandigen und ju Bion fagen; Dein herr ift Ronig!

Die Greise standen auf vom Sebethe. Es war eine heilige Stille. Da legten sie mir nach apostolischem Gebrauche die Sande auf und hies sen mich empfangen ben heiligen Seift, Schut und Schirm vor allem Nebel, Stärte und Kraft zu allem Guten von der gnäbigen Hand Sottes des Baters, und des Sohnes und des heiligen Seiftes. Amen.

Der Chor fiel ein und sang leife, erft feverlich bantenb, bann innig bittenb einige Berfe von bem alten Liebe:

> Mein Sott, Dir will ich fingen, Bon herzen tob und Dant, Daß Du zu hohen Dingen, Sefordert meinen Sang, u. f. w.

Derjenige unter ben Greisen, ben noch am meiften bas Feuer ber Jugend zu beseelen schien und ber in ber gangen Nachbarschaft burch bie Sabe bes berebten Mundes bekannt war, nahm bas Wort, und indem er brüberlich bem jungen Glodenione. 3r Bb. 2te Auft.

Bruber Glud wunichte, außerte er, bag man su teinem andern Amte in ber Belt fo Glad munichen tonne, ale ju bem, bas die Berfohnung predigt. Er nannte diefes Amt, bas die Berfahnung prebigt und ein Umt bes neuen Teftamente. nicht bes Buchftabens, fonbem bes Beiftes ift. and fene beilige Rlarbeit bat, mit Rachbruck ein: Amt bes Bortes. Um bes Bortes willen, bas sur Gemeinbe gerebet worben, fen fie, wie weis land bie Apoftel, rein geworden, und nun ein: ausermabltes Befalecht und ein toniglich Dries fterthum. Darum tann es in einem priefferlie den Bolte nicht einen befonbern priefterlichen Stand geben. In ben Beiten ber Beisfagung. habe berfelbe eine prophetische Bedentung ges habt, die nun erfullt fen. Ift denn ein Diener bes Borte, ein Mann, ber es nicht; allein magen: barf, fonbern fagar bas Umr hat, Gottes Wort an die Menichen zu bringen, nicht unvergleichs hich mehr in einem priefterlichen Bolte, als ein: burd menfchliche Abgrangung erhobter Priefter. in einem Bolte, welches fich im Gegenfage gegen: ihn als bas gemeine betrachten muß? Dierin:

lieat bie Burbe bes Amts, eine Burbe, bie freplich bas finnliche Mune nicht Rebt, fonbern nur bas Auge, welches im Stande ift, auch ein Edniglich Priefterthum gu feben. Daß jede Birt. famileit burche Bort etwas Bunberbares bat, wollte ber Rebner nicht weiter ausführen, und berührte nur, wie burch bas geringfte Mittel. burd ein Bort, einen Sauch bes Munbes, bas Bodfte, eine Beranberung in menfchlichen Geeden bervorgebracht werde. Aber, rief er aus, wie beilig ift biefes Mittel in bem Amt, bas wir ju führen gewürdigt find! Es ift Gottes Bort, Strabl bes avigen Lichtes in unfre Rin-Mernis, Mittbeilung, welche bie bochfte Bernuhft an unfere gefallene macht. Unb nun tam er dars auf, wie felig ber Bwed bes Amtes fen, nicht Beranberung blog, fondern gantliche Beredlung ber menschlichen Seele, Berfohnung mit Gott, Kriebe in ber friebelofen, Rube in ber unruhigen, Rraft in ber ohnmachtigen, Doffnung in ber furchtvollen Seele! Gin feltenes, ftrablenbes und bennoch milbes Feuer ergriff ibn, wie er nun grigte, wie toftlich es fen, ten Menfchen bie 46\*

Lebre von ber Gnabe Gottes, bie frobe Botte Ichaft von feiner allaemeinen Liebe, bas einlabende Bort vom Rreuge verfundigen und bitten au burfen an Chrifti Statt: Last Qud verfob. pen mit Gott. D felber fich gerettet au fablen aus Racht und Glend ber Ganbe und ihrer fintern Gewalt, und erft an fich felbft bie Seanuns gen bes Bortes erfahren gu haben, und bann Im Rreubenjubel ber erften und immer fleigenben Liebe ben Brubern gujurufen : Ochmedet und febet, wie freundlich ber herr ift! Kommt ber gu Ihm alle, tie ihr mubfelig und beladen fend, Er will euch erquiden! Bes ju ihm tommt, ben will Er nicht hinausftoßen! und bann gu feben, wie bas Bort überfdmanglich wirtt, wie fe tommen, die Dubfeligen, und gleich benm erften Saritt finden, mas fie foon aufaeaeben, je zu finden, - wahrlich, bas ift bas Geligfte, mas man auf Erben empfinben tann. Es ift ja Liebe und die bodfte Liebe, bie auf das ewige Beil des Bruder gebt. Diefe Geligfeit wird im Amte als jene große Arendigfeit des Glaubens empfunden, von welcher ber Apoftel fdreibt, daß fie von dens

fenfgem, welche wohl bienen, erworben werbe: Bor ihrer Rebe gilt, was bie Alten fagten, bab. jebes Bort entweder ein Blig ober ein Thaus tropfen fen. Ihnen wird gegeben, was fie reben follten, und wer fie bort, vergift fie uber ber Rebe. Gie prebigen nichts als Berfbhnung und thre Bruchte, und nichts fo begeiftert und unaufborlich, als Snade, Bergebung und Frieden und barum erwarten fie es freudig, daß fie an jenem Zage aus ihren Borten gerechtfertigt werben. Doch, fagte er endlich, was foll ich mehr vor-Bringen, als ber Beift ber Beisfagung felbft, ber uns erheiffet: Des Priefters Lippen follen bie Lehre bewahren, bag man aus feinem Munbe bas Gefes fuche; benn er ift ein Engel bes Berrn Bebantb!

Die Semeinde war hingeriffen. Sie hing aus bem Munde des Greifes. Es war, wenn er einen neuen, vollwichtigen Sedanken vorbrachte, als wenn derfelbe jedes Mahl wie ein Blit in Einem Augenblick alle herzen und Seifter der Berstummlung burchzucke. Er fprach so recht eigents: lich nur das Ereignist des gegenwärtigen Augen-

vilds ans, und bann ist es zuweilen ber Fall, baß bas göttliche Wort so alle Gemüther eragreist, baß bie ganze Versammung nur Ein Gemüth zu sehn schen Kersammung nur Ein Gemüth zu sehn schen Kolche Reben lassen sich nicht mit Feber und Tinte wiedergeben. Wie hätte ich auch in einer solchen Stunde die äußere Gestalt bes Vortrages beachten können. Ich habe nur erzählt, so viel mir von dem Gedausengange des Ganzen innerlich geblieben. Aber das weiß ich noch klar, in welchem heiligen Entzücken meine Seele unter der Anhörung dieser Rede schwebte. Der Greis schloß mit einem Segenssspruche und der Chor sang, ungemein passend, aus Luthers gesstwollsten Liede den Schluß, der sich für eine Einweihung eignet:

Bas ich gethan hab' und gelehrt, Das follft bu thun und lehren, Damit das Reich Gotts werd' gemehrt In Lob und seinen Ehren. Und hut bich vor der Menschen Giss Davon verdirbt der eble Schat, Das laß ich dir zulehte. Der andere Geistliche, ein Jehr mitber und Filler Greis, der vielen Rummer in feinem Umt und Leben zu tragen gehabt, nahm das Mort und rebete mich alfo an:

Benn unfer Bruber bir Glad gewanfat gu ber Burbe bes Umtes, fo las mid bir Glud wunfden zu feiner Burbe. Preifet ber berr doch seine Apostel selig über das, mas sie zu erbulben finden murben! In feinen Leiden eckennt man bie Dobeit eines Umtes und ber Chriften Berrlichteit bienieben ift bas Rreug! Auf bem Behrftuble frenlich \_ericeint uns bas Rreus in ber gerne und lagt fich wie ein Stern ansehen, und barum, wenn von der öffentlichen Lehre in unferm Amte die Rede ift, so ift bas ber rechte Ort von feiner Burbe ju fprechen. Aber wenn wir von jenem Stuble bernieber freigen und von borther bas Bort Gottes aus ber großen Berfammtung in bie Baufer bes Glendes, in bie Rammern ber Sterbenben, und in die Bergen der Ungtadlichen tragen follen, bann tommt uns bas Kreut fo nabe, bas wir felbft es mittragen muffen. Bei ber Seelforce muß von ber Burbe bes Emtes gerebet werben. Du haft gelobt, bie Farren beiner Lippen bem Herrn zu bringen. und wir haben bich bagu eingefegnet. Rest forbere ich bick auf und labe bich ein mit jenem ernften Borte: Run habt ihr eure Banbe ge= fullt bem Beren, tretet bergu und bringet ber bie Opfer! 3d rebe nicht von ber Barbe ber Seelforge in bem Sinne berer, bie fich beliebig bie Burbe aus bem Amte berausnehmen, unb bie Burbe verschmaben und benen gur Strafe. nun felbft bie Burbe bat eine Barbe werden muffen. Ich nenne bie Geetforge eine Burbe, info fern fie jebes Datt mit Trauer beginnt und nicht felten in Trauer enbet. Es ift ber Unblick eines Lebens cone Glauben, ohne Frieben und Boffnung und Eroft, ber unfer Berg ju foldem Mitteib ftimmt, bag wit etten muffen, ben Gleng: Ben ju prebigen, bie gerbrodenen Bergen ju ver= binben, gur predigen ben Gefangenen eine Erlebi= aung, ben Gebundenen eine Deffnung und ein gnabiges Rabr bes herrn. Aber wie oft vermint man, was wir biethen, wie oft verwirft

man als Beleidigung bie Frage, welche nur Liebe thut und weiset mit der Liebe auch bas eigene Beil ab. Und was noch bas Schlimmfte ift, oft mirb es angenommen und wieder aufgegeben, und bie Gorgen ber Belt, bie Reigungen ber Sande, welche nie gewaltiger zu wirken pflegen, als gerabe bann, führen fie babin wieber gurud, wober fie eben entfloben. Doch ich bitte unfern Berrn, bas bu fabig fepeft, bas bochfte Leib und bie ichwerfte Burbe bes Amtes zu tragen, barum will ich bir auch von dem reben, was oft felbft pon folden nicht geahnet wird, welche fich am ruffigften erbliden laffen. Das ift jener feinfte und vernichtenbe Schmerk, ber immer folgt, wenn ein Seelforger aufhort, im Ramen des herrn gu wirfen, und in feinem eigenen fortfahrt. Ich meine, wenn er, ber Menfch, befehren, er in , feinem Ramen zu: Gott führen, in eigener Kraft ermeden und bas armfelige Wertzeug ben Deis fter abgeben will. Bruber! je haber wir fteben, befto tiefer tonnen wir fallen. Go fallen Genechte, aber fie fallen oft fo tief, bag fie nicht wieber auffteben. Das ift bie Angft, die unferer

Thatigkeit zur Seite geht, und beren Schmerz wir nitt Gedulb tragen mussen. Die Burde des Amres fühle in seiner Freudigkeit, seine Burde nimm in Geduld auf dich! Aber dann wirst du auch die Wonne der Geduld erfahren und das Anglaubliche verstehen, wie man leidend seliger sein kann, als wirkend. So wird der herr Lesvi's Erde, und er ist unser großer Lohn. Das werde dir zu Theil! Der herr gede die des Ametes tiesste Leiden und ihren heiligsten Segen. Er erfülle so an dir, was er versprochen: Ich will der Prieker herz voll Freude machen, und mein Bolt soll meiner Saben die Fülle haben, spricht der herr!

Er enbete und ber Chor fiel ein mit ben

Wie lieblich ift ber Bothen Fuß, Die von bem Berge tamen, Und brachten Bion einen Gruß In feines Konigs Ramen1 . . .

Bulebt bfinete auch noch ber ditefte unter Diefen geiftlichen Greifen ben Mund, berfetbe, der vorber die beilige handlung geleitet batte. Er zeigte weber bes Teuer bes einen, noch bie Behmuth des andern. Es war berbes in ibm, aber es wurde ben weiftem von etwas Anberm abermogen, bas man geiftliche Rraft, Galbung nennen monte. Biel rubiger, wie ber erfte, wiel traftiger wie ber zweite; mit einem Beuer, an Dem bas Blut wenig Theil gu haben ichien, mit einer Milbe, die nicht im irbifden Leibe, fonbern fm Umgange mit ber ewigen Milbe gelernt war, erhaben und einfach, fprachter. 3ch mage es nicht, feine Borte nachbilben gu wollen, und in: bem ich feinen Bortrag andeute, bin ich mir bes wußt, das Tieffte und Gigenthumlichfte, wie es bamals mein Gemuth auffaste, nicht wieber geben gu tonnen. Rur bas will ich noch bemers ten: wenn bort Pauli Beuer und Petri Behs muth fichtbar zu fenn fchienen, fo wahr hier vielmet. Sobannis Salbung ju gewahren.

Er begann mit ber Klage, bie unter jener Burbe, und felbft wohl mit der Burbe bes Ams

tes erklingt. "Ich aber bachte; ich arbeitete vergeblich und bradhte meine Rraft umfonft und uns nub gu', wiewohl meine Sache bes herrn unb mein Amt meines Gottes ift." Er lebrte, biefe Rlage muffe bem weifen hirten tommen, bec weber burch ben Schimmer bes Benfalle, noch. burch bie Bluthen ber Erweckungen fich taufden: luffe und burch ben Schein auf bas Geyn blide. Aber eben biefe Rlage merbe ber Saame feines Bachsthums, wie bas Blut ber Marthrer bet. Saame ber Rirche fen und führe ibn über Barbe' und Burbe bes Amtes weg gu feiner Beiba. Benn er fo einmal geflagt in bem unbefriebige ten Rener ber Liebe: bann foll er glauben lesnen, obwohl er nicht fiebet, und im Glauben die Caat auswerfen, wenn er auch nicht an bie Garbenfreube zu reichen, hoffen barf. Go mabe. Spites Bort von ibm an die Berken ber Menfcen gebracht wirb, und fo gewiß er ben fich felbft ift, baf er biefes vertunbigt unb nicht Menichen Beisbeit am feine Stelle fest, ib. ficher weiß er, bag feine Dtebiat mirten muß unb: gewirft babe, wenn auch nichts bavon befannt:

warbe. Denn alfo fpricht ber Berr! Gleichwie ber Regen ober Schnee vom himmel fällt und nicht wieder babin gurud tommt; fonbern feuche tet die Erde und macht fie fruchtbar und wache fend , baf fie gibt Saamen gu fden und Brot gu effen: also foll bas Wort, bas aus meinem Munde gent, auch fenn. Es foll nicht wieder an mir leer tommen, fonbern thun, bas mir gefällt, und foll ihm getingen, bagu ich es fenbe. Dies nieden ift ja nicht bie Beit ber Mernte, fonbers ber Saat. Trauert ber gandmann, wenn er bie Winterfaat in bie Grbe gelegt und bas Belb fcmarz ba flegt ober ber Schnee es bebedt? Sibt es bann irgend etwas Gefahrlicheres, als bie grucht feiner Arbeit gu feben, und muß uns bas Richtseben nicht vorbereiten, bas wir einft ohne Gunbe feben? So bilbet fich in ihm bas felfenfefte Bertrauen, bas ba glaubet und nicht flebet! In biefem Glauben ift er beitig unb ter Derr erfullet fo gnabig burch feine gabrung. was er fo ernft geforbert: Ber ben Altar ans rührt, foll beilig feyn! Gin folder Diener bes Borte wirtt und lebt nicht mehr aus fich und

in sich, sondern sein Teden ist mit Ihristo verbowgen in Gott! Erist erhaben über die Welt und selbst über den Wachel, dem das Eble in ihr unterworfen ist. Er ist es, der jene entschlossenke Abgeschiedenheit von der Welt in der vielsseitigsten Oeffentuchteit behaupten kann. Ihn spornt der Menschen Beysall nicht mehr und ihn lähmt der Mangel an sichtbarem Ersolge nicht mehr. Er ist nur Diener — und sieht und fällt seinem perrn.

Auf die überraschendste Weise führte er diesfen Ablerpedanken bes Glaubens burch alle Alexfen des geststichen Lebens. Auf einmahl hielt exfen des geststichen Lebens. Auf einmahl hielt exnne und sich zur Gemeinde wendend, sprach ersRede ich dier zu Einem? Nein zu Euch allen!
Bu einerley Glauben und Eufenntniß des Gotnes Gottes sollen wir alle dinan kommen und
ein vollkommener Mann werden, den der sein inden des vollkommpen Alters Epristi! Dannschloß er; indem er das Wort an mich richtete;
Wandde deinen Weg, wie er die gezeschnet ist !
Greue dich als Jänglingt der Bürde pes Amtes

in Freudigkeit bes Slaubens! Arage als Mann mit Gebulb feine Burbe! Aber als Greis moge dir feine Beihe genug fenn! Amen.

## Es fang bie Gemeinde :

Die Lehrer der Semeinde muffen, Erft felbst der Gnade recht genießen, Dann bringt ihr tofilich Amt burchaus Auch Fried' ins herz und Freud ins haus!

Darauf wurde ber Segen bes herrn gefpredam, und ich begann mein Umt.

Of m b e

bes brittem und letten Band dens.

tes erklingt. "Ich aber bachte; ich arbeitete vergeblich und brachte meine Rraft umfonft und uns nut gu, wiewohl meine Sache bes herrn und mein Ame meines Gottes ift." Er lebrte, biefe Rlage muffe bem weifen hirten tommen, bet weber burch ben Schimmer bes Benfalls, noch. burch bie Bluthen ber Erweckungen fich taufden: luffe und burch ben Schein auf bas Genn blide. Aber eben birfe Rlage werbe ber Saame feines Backsthums, wie bas Blut ber Marthrer ber Saame ber Rirde fen und führe ihn über Burbe' und Burbe bes Amtes weg gu feiner Beiba. Benn er fo einmal geflagt in bem unbefriebiaten Reuer ber Liebe: bunn foll er glauben lesnen, obwohl er nicht fiebet, und im Glauben bie Saat auswerfen, wenn er auch nicht an die Garbenfreube gu reichen, hoffen barf. Go mabr. Stottes Mort von ihm an die herren der Menfinen gebracht wird, und fo gewiß er ben fich felbft ift, baf er biefes vertunbigt und nicht Menfchen Beisbeit am feine Stelle fest, fo ficher weiß er, bag feine Dtebiat mirten muß unb: gewirft habe, wenn auch nichts bavon befannt:

warbe. Denn alfo fpricht ber Berrt Gleichwie ber Regen ober Schnee vom himmel fallt und nicht wieder dabin gurud tommt; fonbern feuche tet die Erde und macht fie fruchtbar und mache fend , baf fie gibt Saomen zu fden und Brot au effen; also foll bas Wort, bas aus meinem Munde gent, auch fenn. Es foll nicht wieber gu mir leer tommen, fondern thun, bas mir gefällt, und foll ihm getingen, bagu ich es fenbe. Dies nieden ift ja nicht bie Beit ber Mernte, fonbers ber Saat. Trauert ber gandmann, wenn er bie Winterfaat in die Grbe gelegt unb bas Relb fdmark ba flegt ober ber Schnee es bebect? Bibt es bann irgend etwas Gefahrlicheres, als bie Frucht feiner Arbeit ju feben, und muß uns bas Richtsehen nicht vorbereiten, daß wir einft ohne Gunbe feben? Go bilbet fich in ihm bas felfenfefte Bertrauen, bas ba glaubet und nicht flebet! In biefem Glauben ift er beitig und ter Berr erfullet fo gnabig burd feine Rubrung. was er fo ernft geforbert: Ber ben Altar anrührt, foll beilig fenn! Gin folder Diener bes Borte wirft und lebt nicht mebr aus fich und

in sich, sondern sein Leben ist mit Ihristo verdowgen in Gott! Erist exhaben über die Welt und selbst über den Waschel, dem das Edle in ihn unterworfen ist. Er ist es, der jene entschloss senke Abgeschiedenheit von der Welt in der viels seitigsten Oeffentlichteit behaupten kann. Ihn spornt der Menschlass Bersall nicht mehr und ihn lähmt der Mangel an sichtbarem Ersolge nicht mehr. Er ist nur Diener — und steht und fälltskeinem perrn.

Auf die überraschendste Weise führte er diesfen Ablergebanken bes Glaubens durch alle Alesfen des geststichen Lebens. Auf einmahl hielt exnne und sich zur Gemeinde wendend, sprach ers
Rede ich hier zu Einem? Nein zu Euch allen!
Bu einexley Slauben und Ersenntniß des Solsnes Gottes follen wir alle dinun kommen und
ein vollkommener Mann werden, den dar sev inider Waste des vollkommnen Alters Spristi! Dann
feiloß er; indem er das Wort an mich richtete;
Wandle deinen Weg, wie er die gezeschnet ist!
Freue dich als Jünzlingt der Würde des Amtes

in Freudigkeit bes Slaubens! Arage als Mann mit Gebuld seine Burbe! Aber als Greis möge dir seine Beihe genug seyn! Amen.

## Es fang bie Semeinde :

Die Lehrer ber Semeinbe muffen, Erft felbft ber Gnabe recht genießen, Dann bringt ihr tofilich Amt burchaus Auch Fried' ins berg und Freud ins Paus!

Darauf murbe ber Segen bes herrn gefpres den, und ich begann mein Umt.

a n b e

bes brittem und letten Banbaens.

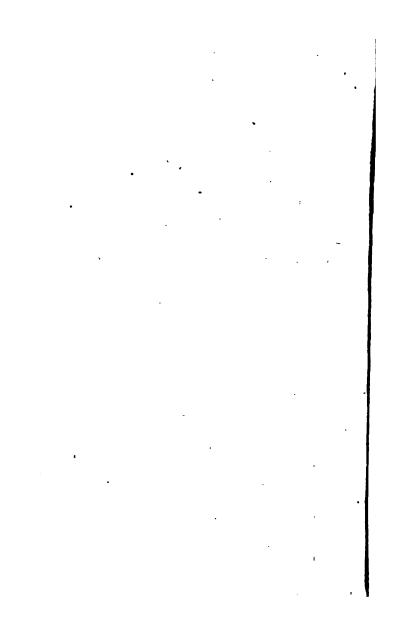

. . , ı 1 ; , 

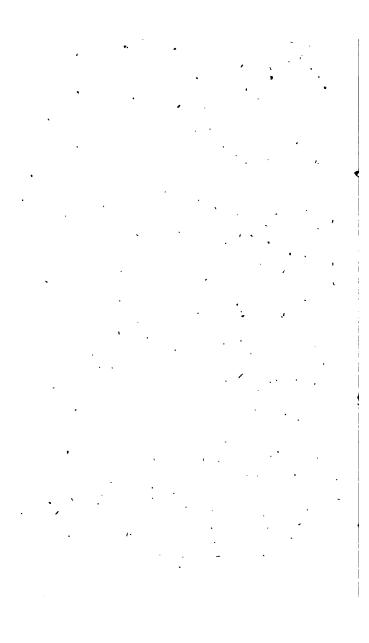



| DATE DUE |  |
|----------|--|
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
| 1000     |  |

DEMCO, INC. 38-2931

